



Thinkling has a second of the second of the

# Rückbliche

auf meine

# theatralische Laufbahn

und meine

### Grlebnisse

an und ausser der Bühne

von

Franz Wallner.



**Berlin.** Verlag von Louis Gerschel. 1864.

Siv 1847

Distress by Google



Saverische Staatspibliothek Munichen

### Seiner Hoheit

# Ernst II.,

Herjage in Sachsen - Coburg - Gotha,

ehrfurchtsboll gewidmet

vom Berfasser.

### Inhalt.

| Aus meinem Cheaterleben.                                 | eite |
|----------------------------------------------------------|------|
| Driginale                                                | . 5  |
| Ein ernfter Romifer                                      | 18   |
| Loje Blater ans bem Tagebuche eines ernften Romiters     |      |
| Originale aus Alt-Bien                                   |      |
| Der manbernbe Komöbiant                                  |      |
| Aus vergangenen Zeiten                                   |      |
| and beigningenen Jenen                                   | 00   |
| ~                                                        |      |
| Ans meinen Erinnerungen.                                 |      |
| m-26-4- m-14                                             |      |
| Berühmte Menichen                                        |      |
|                                                          | 92   |
| Bunte Blaubereien ans London und vom Meercoftranbe       |      |
|                                                          | 27   |
| Der arme Josh                                            | 40   |
|                                                          |      |
| Aus der Czarenstadt.                                     | 59   |
| Gottes Finger                                            | 75   |
| Selbstmord burch Glud                                    |      |
|                                                          | 94   |
|                                                          | 98   |
|                                                          | 08   |
|                                                          | 33   |
|                                                          | 46   |
|                                                          |      |
| Bor ben Affigen                                          |      |
| Gefangennehmung bes Raubers Bergam, Gine Zigennerftabt 2 | :68  |

#### Vorrede.

Rach fünfzig Sahren eines viel bewegten, erfahrungereichen Lebens finde ich nicht ein Blatt, nicht eine Notiz, nicht eine Affiche, als Anhalts= puntt zur Aufzeichnung meiner Erinnerungen. Es ift dies ein Leichtfinn, vor welchem unfere jungere Beneration nicht genug zu warnen ift. Wie wuft und wirr schwimmen, ohne folche Un= haltspunkte, in dem Reft der uns zugemeffenen Jahre die Rückblicke durcheinander! Bielleicht gelingt es mir, einzelne fleine Bilder aus diefem Raleidoftop festzuhalten und zu sondern; der Berfuch dazu scheint mir wenigstens der Mühe zu lohnen. Freilich ruben die Driginale meiner fleinen Federzeichnungen größtentheils auf ben Rirchhöfen unferer deutschen Baterlander und unter bem fühlen Rafen von Pere Lachaise in Frieden von ihren Lebenstämpfen aus; allein so mancher kleine charakteristische Zug berühmter und uns lieb gewordener Persönlichkeiten, so manche heitere oder dunkle Seite aus dem Schicksalsbuche meiner Zeitgenossen verdiente wohl als Beispiel oder Warnung der Vergessenheit entrissen zu werden. Von je her nicht mit dem glücklichsten Zahlengedächtniß begabt, würde es mir unmöglich sein, eine chronologische Ordnung bei meinen Plaudereien festzuhalten, ich will dem Leser erzählen von früheren Tagen, von kleinen pikanten Vorfällen, mit einem Wort ich will versuchen, ihn von Dingen und Personen zu unterhalten, die eine öffentliche Bedeutung hatten. Weiter haben diese Zeilen keinen Zweck.

Berlin, ben 18. Oftober 1863.

Frang Wallner.

#### I.

## Kus meinem Theaterleben.

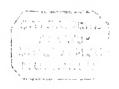

#### Originale.

Frangösische Blätter bringen eben die Nachricht, daß die Schauspielerin Marquise Efther de Bognar in Paris im tiefften Glend geftorben fei. Ihr Bater war ein berühmter Divifion8-General ber frangösischen Armee, und fie felbft spielte eine ziemliche Beile als Schauspielerin in St. Petersburg die Rolle der erften Löwin der vornehmen Welt. Bon der unermeglichen Berichwendungssucht dieser Person fann sich nur ein Augenzeuge einen annähernden Begriff machen. Die elegantefte Wohnung, die iconften Equipagen, die reichste Toilette, bas reizendst gelegene Landhaus maren Dinge, die fie von ihren jeweiligen Berehrern als felbft= verständlich forderte; mit Schilderungen der von ihr arrangirten Feste füllten bie Parifer Journale gange Spalten. Go g. B. follen einmal die Ririchen eines Diners im Winter, wo das Stud biefer Frucht einen Rubel fostete, mit 20,000, schreibe zwanzig tausend Franks, bezahlt worden fein. Die Bande des Speife= faals waren mit fünftlichen Rirschbaumen geziert, an welchen die fostbarften Fruchte hingen. Bu einer Beburtstagsfete ließ fie einen Feuerwerker von Wien tommen und sandte einen Courier zum Ginfauf bes Defferts nach Marjeille. Selbst in dem verschwende= rischen Petersburg machte die Verschwenderin Aufsehen. M8 Schauspielerin mar fie mittelmäßig, fie hatte nur bas Talent ber verschleierten Frechheit und verstand ihre prachtvollen schwarzen Augen - das Einzige, was nebst einem üppigen Buchs wirklich schon an ihr war - meifterhaft zu gebrauchen. Die boje Belt behauptete, daß felbst die hochstgestellte Person des Czarenreichs eine Zeit lang in ihren Neten gezappelt habe. Der ehemalige preußische Sofichauspieler, jegige Hofrath Louis Schneider, der als Gaft im Jahre 1847 an den faiferlichen Sof geladen und vom Raifer Ri= colaus ersucht wurde, fein frisches Talent auf dem Privattheater bes Czars in Peterhof glanzen zu laffen, spielte dort den Rurmarter, die Gither die Picarde in dem befannten Genrebild von &. Schneider. - Die Auftion der Effetten der Circe dauerte einen halben Monat, brachte enorme Summen ein, und bennoch tonnte dieselbe bei ihrem gezwungenen Abgang - ich werde diese Katastrophe soaleich erzählen — nicht ihre fämmtlichen Gläubiger befriedigen. Gie ftarb im tief= ften Glend! Balten ber Nemefis!

Im Sahre 1848 bewohnte diese Efther ein prachtvolles Landhaus in der Umgegend von Petersburg. Ihr zeitweiliger Courmacher, ein millionenreicher Branntweinpächter, war in Deutschland und suchte Erleichte-

rung im Bade und an der Spielbant in Baden-Baden. Während der Zeit lebte die frangösische Strohwittwe aus dem dreizehnten Arrondiffement auf dem größten Reben ihr wohnte in einem bescheidenen Saus= den mit feiner alten Mutter, beren einzige Stute er war, ein blutjunger, bildhübscher Landsmann, Monfieur Jules, der erft feit Rurgem als Maschinist am faiser= lichen Theater angestellt war. Fraulein Esther hielt ben ganglich unverdorbenen und liebenswürdigen Jungling für interessant genug, um eine fleine, vorüber= gebende "Idvlle" mit ibm in Scene zu feten, die der arme Rünftler leider jo ernft nahm, daß er fich zum Rasendwerden in die schlaue Rokette verliebte. versprach auf sein Andringen, fie wolle fein Weib werden, sobald es die Umftande nur gestatteten. Der Sommer verging bem Liebenden wie ein ichoner Traum, und als die Blätter welf zu werben begannen, ahnte Jules nicht, daß auch sein Liebesfrühling blüthenlos geworden. Die Saison der Datschfen (Landhäuser) war vorbei, die Efther bezog ihre elegante Wohnung auf der Newsty=Perspective wieder, und als ihr "Brautigam" Jules fie eines Tages bort besuchen wollte, überreichte ihm der Diener ein Billet, worin sie ihm für bie froben mit ihm verlebten Stunden danfte, aber auch zugleich anzeigte, daß die Rinderei zwischen ihnen ein Ende nehmen muffe, indem ihr Geliebter, von dem ihre gange Erifteng abbinge, gurudgefehrt fei. Bon

einer Heirath und derlei poetischen Schwärmereien könne keine Rede sein, da ihre beiderseitige Gage nicht hinreiche, um ihre Putmacherin zu bezahlen.

Der arme Junge lud sich ein Pistol und schoß sich an der Schwelle der Treulosen eine Rugel vor den Kopf. Auf den Knall eilte die Herrin des Hauses herbei und machte dem noch Athmenden die bittersten Borwürfe, "daß er sich nicht einen andern Plat für seinen dummen Streich ausgesucht habe".

Die Mitglieder des französischen Theaters erklärten ihrem obersten Ches, dem Fürst Wolsonsty, in corpore, daß keiner von ihnen mit der Esther wieder die Bühne betreten würde. Sie empfing mit sachendem Munde ihre Entlassung und ging nach Paris, wo sie vom Schauplat abtrat und verschollen schien, bis vor Kurzem die dortigen Journale ihren Tod im tiefsten Elend meldeten. Db ihr an ihrem Sterbelager wohl das blutige Haupt des armen Jules erschienen ist? Gewiß, denn es giebt eine Nemesis.

Es ist eine Neihe von Jahren her, als mich in hamburg bei einem Spaziergange auf dem Jungfernstieg ein alter herr einholte, der sich mir, nach Bejahung der Frage, ob ich der Schauspieler Wallner sei, als Graf Carl hahn vorstellte. Schon längst war ich begierig, dieses merkwürdigste aller Theaters

Driginale fennen ju lernen, und nun lief er mir von felbft in die Sande. Ginen ichoneren alten Mann, als Graf Sahn war, konnte man fich nicht benken: prachtvolles bluthenweißes Saar, elegant geordnet, bedte einen mahren Jupitertopf; die fichere cavaliermäßige Saltung legte Zeugniß ab, daß der Mann feine Sugend in der beften Gesellschaft und am Sofe des pracht= liebenden Schwedenkönigs Guftav III., deffen Leibpage er war, zugebracht hatte. Dort war er auch Augenzeuge der blutigen Katastrophe (1792), die er in der Dper "Der Mastenball" genau nach feiner Erinne= rung, bis auf die Rofa=Bachefergen, die im Saale brannten, in Scene fette, und zwar auf dem unter feiner Direttion ftehenden Theater in - St. Pauli auf dem Samburger Berg. Diefes Faftum charafterifirt die ganze Richtung der Theaterleidenschaft bes guten Grafen, der feinem Stedenpferd ein immenfes Bermögen geopfert, ohne bas geringfte fünftlerische Resultat zu erzielen. Mit richtigem Berftandniß und am rechten Orte angewendet, hatten die Beftrebungen des reichen Theaterenthusiasten in der Theatergeschichte Epoche machen und von dauernder Nachwirfung fein fonnen, mabrend er auf feinem mit einem ungeheuren Roftenaufwande erbauten Schloftheater in Remplin berühmte Schauspieler\*) für eine Gaftrolle mit einer

<sup>\*) 3. 28. 3</sup>fflant.

filbernen Ruftung und einer vierspännigen Prachtequispage beschenkte, sein enormes Bermögen als Theatersbirektor in Altona, Lübeck, St. Pauli, Lauchstädt, Altenburg, Gera, Chemnit, Rudolstadt ic. vergeudete, und seine fünstlerische Birksamkeit auf die mittelsmäßige Darstellung einiger Rollen, auf die Angabe prunkvoller, am unrechten Orte angewendeter Ausstattungen, auf das Schminken der Statisten, auf Blitzen und Donnern, gelegentliches Souffliren, und auf das Anführen der Comparsen bei Zügen beschränkte.

Es thut mir leid, über den alten feligen Berrn, welchen fonft die vortrefflichsten Gigenschaften auszeich= neten, ein jo hartes Urtheil fallen zu muffen, an welchem auch feine vertraulichen Mittheilungen bei un= ferem erften Busammentreffen nichts andern tonnten. Doch hatte ich, wie gesagt, meine aufrichtigfte Freude, den originellften Mann der deutschen Theaterwelt fennen zu lernen, und bat ibn, Mittags als mein Gaft bei mir vorlieb zu nehmen. Mein Entgegenkommen schien dem alten Herrn wohlzuthun, er nahm die herz= liche Einladung eben jo freundlich an und erschien Mittags in Streits Botel, in feiner prachtigen Saltung, geschmudt mit Stern und Orbensband, eine wahrhaft noble Erscheinung. In seiner Offenheit machte er auch fein Sehl daraus, daß es ihm in 21= tona, wo er als Regisseur "ohne Gehalt" fungirte -Regisseur "par honneur" wie er sich ausdrückte —

sehr schlecht ginge, daß seine reichen Verwandten ihn auf das Allernöthigste beschränkt hätten, um ihn von seiner Theatersucht zu heilen, daß ihnen dies aber nicht gelingen werde, da er auf der Bühne zu sterben wünsche.

Als ich ihm einige Tage später einen Gegenbesuch in seiner Wohnung abstattete, fand ich den an die Wechselfälle des fürstlichen Luxus und der bittersten Armuth Gewöhnten in einer Lage und einer Umgebung, die, an das niedrigste Proletariat erinnernd, mir um so mehr durch die Seele schnitt, als Graf Hahn auch nicht im Geringsten davon berührt schien.

Er liebte es, von seinen Kreuz = und Duersahrten zu erzählen, wobei er nicht selten die ergößlichsten Anekdeten einzussechten und mit frischem Humor vorzutragen verstand. Merkwürdiger Weise hatte der sonst so seine state der sonst so seine hatte der sonst so seine katte der sonst so seine katte der sonst so seine kraurige Molle er als die Hauptperson dieser komischen Erlednisse spielte. So 3. B. hatte er in St. Pauli die Jungfrau von Orleans mit einem Glanze auszesstattet, welcher das berühmte Hamburger Stadttheater weit hinter sich ließ. Er selbst wollte, in eine sils berne Rüstung gehüllt, den Krönungszug anführen, zu welchem er eine Anzahl der prachtvollsten Costüme hatte machen lassen. Um dem Publikum die möglichste Illusion zu bereiten, sollte der Zug aus dem Hinterzgrunde der Bühne eintreten, und war derselbe 200

Mann hoch, auf der Strafe vor dem an der Rudfeite des Theaters liegenden Eingangsthor poftirt. Graf Sahn icharfte Allen auf's Genauefte ein, beim Beginn des Krönungsmariches ihm mit feierlichen Schritten zu folgen. Alles war trefflich einstudirt und versprach den gewaltigften Gindruck auf die gahlreich versammel= ten Zuschauer zu machen. Die Musik beginnt, und der "Erblandmarichall von Medlenburg = Schwerin" fett fich an ber Spite des Juges in Bewegung. Soufleurkaften angelangt empfängt ben Grafen ftatt bes erwarteten Applauses ein schallendes Gelächter, verdutt fieht er sich nach der Urfache deffelben um und bemerft mit Schreden, daß ber gange Rronungs= jug vor der Thur auf der Strafe fteben geblieben, und er gang allein in feinem glangenden Barnifch ben Festzug gebildet hatte, ohne zu bemerfen, daß ihm niemand folge.

Ein ander Mal gab er in Altona "Menschenhaß und Reue", sein Lieblingöstück, und fündigte auf der Affiche an, daß Seder mit seinem Billet an der Casse ein unentgeltliches Loos erhalten werde, und der glückliche Gewinner des Treffers, der nach der Vorstellung gezogen würde, "einen eben so schönen als nütlichen Gegenstand erhalte, der ihm sogleich ausgeliesert wird."

Das Haus war voll, und als Meinau mit Eulalia feine thränenreiche Berjöhnung geschlossen, begann die

Biehung, in welcher die Nummer 190 dem gludlichen Befiger derfelben entgegen leuchtete.

In schwarzem Frack und in wurdevoller haltung, mit seinem reichen Ordensschmuck angethan, erschien ber Graf, an einem blauseibenen Bande ein schneesweißes Lämmchen führend.

"Wer von den Herrschaften hat das Loos Nummer 190 im Besith?"

"Ich", rief eine bonnernde Stimme aus dem erften Logenrang.

"Darf ich um die Ehre Ihres Namens bitten?" schrie Graf Sahn hinauf.

"Ich bin ber Justigrath Engel," brullt es wieder zurück.

Graf Hahn verbeugte sich: "Gerr Justizrath, Sie erhalten als glücklicher Gewinner dieses reizende Lämmschen hier, das Bild der Unschuld und Kindlichkeit. Ich bitte Sie, auf die Bühne zu kommen und Ihren Gewinn vor den Augen des Publikums in Empfang zu nehmen."

"Den Deubel werd ich Ihnen thun!" schrie der Justigrath. "Schicken Sie es mir doch in mein Haus."

"Bedaure", entgegnete Graf Sahn achselzuckend, "es ist aber ausdrückliche Bedingung, daß der Gewinner hier vor den Augen des Publikums seinen Gewinn empfängt." "Nun, jo behalten Gie das Lamm und laffen Sie es fich braten!"

"Ich werde Ihren Rath befolgen", erwiderte ganz ernsthaft der Graf, "aber das Fell werde ich Ihnen zusenden."

Eine recht ergögliche Anekdote entnehme ich den sehr frisch geschriebenen "Charakterzügen aus dem Lesben bes Grafen Sahn=Neuhaus," welche den Schausspieler Mayer in hamburg zum Verfasser haben.

Es war eine Eigenheit des Grafen, daß die jämmerlichste Ausstattung, wie sie bei wandernden Truppen
an der Tagesordnung ist, seine Illusion nicht im Minbesten störte; bei seinem eigenen Theater verwendete er
darauf aber immer die größeste Sorgfalt und scheute
teine Unkosten, in dieser hinsicht das Möglichste zu
leisten; je theurer ihm die Geschichte zu stehen kam,
um so vergnügter war er.

Sein Unstern wollte es aber, daß seine sinnreichsten und kostspieligsten Arrangements nicht selten total miß-glückten, und Lauchstädt war Zeuge eines höchst drolligen Duidproquos in dieser Art. Graf hahn hatte nämlich das Wiener Schauer- und Spectakel = Melozdram "Ein Uhr" (mit einer vortrefslichen Musik von Freiherrn von Lanoy) einstudiren lassen. Der held dieses Dramas ist ein taubstummer Knabe, der von einem bösen Ritter einer Waldhere geopsert werden soll, sich aber dadurch rettet, daß er den Stundenzeiger

einer kolossalen Wanduhr im entscheidenden Augenblick auf Eins stellt: sowie der Stundenschlag ertönt, holt den bösen Ritter der leidige Satan, die Uhr aber verswandelt sich in einen Thron, auf welchem der taubstumme Oskar als rechtmäßiger Herzog sitt.

Der von dem Grafen aus Leipzig entführte Maler hatte alle Kunst ausbieten mussen, Uhr und Thron so prachtvoll wie möglich zu malen, auch die Mechanif ließ nichts zu wünschen übrig. Auf der Probe aber bemerkte der Graf: "Alles recht hübsch, mein Lieber, aber Sie haben da auch ein Zisserblatt gemalt, das ist mir nicht recht! ich hab' es mir anders gedacht." —

"Wie denn, Erlaucht?"

"Sie wissen, ich habe eine große, ausgezeichnet schöne Schlaguhr, ein kostbares Werk, es ist ein altes Erbstück aus Neuhaus, mit einem wundervollen Ton; auch will ich, daß man den ganzen Akt hindurch den Pendelschlag hört, das macht sich recht schauerlich wäherend der Pause, die der Hauptscene vorhergeht; lassen Sie also Ihr gemaltes Zisserblatt herausschneiden, wir befestigen dann in der Dessnung das wirkliche Werk."

Der Maler kannte seinen Grafen zu gut, um nur einen Bersuch zu machen, ihn von seiner Idee abzubringen. Das gemalte Zifferblatt wurde herausgeschnitten, das fostbare alte Erbstück geholt und von bem Theatermeister geschickt in den Ausschnitt besestigt, so zwar, daß es schnell wieder fortgenommen werden konnte, wenn die Berwandlung vor sich gehen sollte.

Und jest wurde probirt, der Graf erklärte dem Fräulein Hanstein, welche den Oskar spielte, den Meschanismus des Werkes, zeigte ihr, wie sie den Zeiger von 11 schnell auf 1 Uhr rücken müsse, so wie den Nepetirknopf; wenigstens ein Dutzend Mal ließ er sie die Sache machen, und immer ging Alles ganz vortrefslich. Der Graf war außer sich vor Vergnügen und sprach fast den ganzen Tag von Nichts als von dem Effekt, welchen die Uhr am Abend machen werde.

Die Vorstellung ging denn auch am Abend sehr präcise und fand reichlichen Beifall bei dem zahlreich versammelten Publikum. Fräulein Hanstein spielte ihren stummen Knaben sehr brav und sah reizend aus. So kam der fünste Akt heran, der Graf selbst war bei dem Aufstellen der Uhr mit behülflich, ließ das Begnehmen und die Verwandlung nochmals probiren und, da Alles tadellos ging, den letzten Akt in Gottes Namen beginnen, er selber postirte sich hinter der Cou-lisse, vor welcher die Uhr stand. — Auch der letzte Akt ging wie am Schnürchen.

Seht kam die große Pause, man hörte das "Tiktak" bes Pendels beutlich, und jetzt ertonte die Stimme der Waldhere: "Mein Mahl, mein Mahl!" Gleich darauf stürzt Oskar, von dem bosen Nitter mit hochsgeschwungenem Dolche versolgt, in die Halle. Die

Scene wurde fehr effectvoll gespielt, und das Publifum applaudirte aus Leibesfräften.

Setzt kommt der entscheidende Moment, Obkar soll an der Uhr emporklimmen und den Zeiger auf Einst ftellen.

Die kleine Hanstein war das anmuthigste, graziöseste, junge Mädchen, aber durchaus keine Turnkünstlerin, und schon auf der Probe hatte sie das Erklimmen des wenigstens 6 Fuß hohen Riesen, der, wie
der Atlas die Weltkugel, die Uhr auf seinen Schultern
trug, für eine "saure Arbeit" erklärt. Setzt, wo Alles
blitzschnell gehen sollte, sehlte wenig und die ganze
Kletterei wäre mißglückt, doch gelangte sie endlich so
hoch, daß sie zur Noth den Zeiger mit ausgestrecktem
Urm erreichen konnte, rasch hob sie ihn vorwärts und
verschwand hinter der Uhr.

Laut und durch das ganze Saus gellend ertonte der Schlag "Gins!"

Der Graf mar außer fich vor Entzuden.

"Ein Uhr!" schreit das Waldweib, — "Du bist der Hölle verfallen!"

Da schlägt es wieder.

"Herr Gott!" ruft der Graf, "was ist das?" Und wieder schlägt es.

Der Graf, außer sich, stürzt aus der Coulisse hinter die Uhr. "Satan! Berfluchter! willst Du wohl gleich schweigen!" — und er reißt das immersort schlagende Werk (denn die kleine Hanstein hat in der Eile ben Zeiger auf 12 gestellt) herab und schleuderte es wuthend zu Boden, daß es in hundert Stude gerbricht.

"Ein Uhr" wurde in Lauchstädt nicht wieder ge= geben.

Im Jahre 1857 starb Graf Hahn in Altona, wo ein Schlagfluß seinem bewegten Leben ein schnelles Ende machte. Ein scheinbar unerschöpfliches, mehr als fürstliches Vermögen und eine glänzende hohe Stellung im Leben hatte der Mann geopfert, alle Mister der kleinen Wanderbühnen durchgemacht, mit Noth und Elend, ja mit Hunger, in des Wortes verwegenster Bedeutung, hatte er gefämpft, um seiner Theaterleidenschaft zu fröhnen, und doch haben alle diese enormen Opfer der deutschen Bühne nicht eines Schillings Werth Nutzen gebracht, und seinem Andenken nichts gesichert, als den unantastbaren Ruf eines originellen Sonderlings.

#### Ein ernfter Komiker.

Am 13. Mai 1820 waren die Räume des alten Leopoldstädter Theaters Zeugen eines damals unershörten Theaterscandals. Ferdinand Raimund, der verswöhnteste Liebling des Publikums, der originelle Schöpfer

der Bäuerle'schen Possensiguren, wurde bei seinem Erscheinen an jenem Abend ausgepfissen, daß die Wände zitterten! — Der Grund, warum das vielköpfige Unsgehener Publikum die Schale seines entsessellen Grimsmes über das Haupt des geseierten Komikers ausgoß, war wohl der seltsamste, aus welchem je ein Schausspieler sich das Mißfallen des Auditoriums zuzog. Raimund hatte nicht heirathen wollen! Darzum wurde er ausgepfissen. So seltsam das klingen mag, so buchstäblich wahr ist das ganze Ereigniß.

Als Bräutigam einer blendend ichonen Schaufpielerin, Louise Gleich, der Tochter eines beliebten Lokalichriftstellers, erfuhr Raimund furz vor der Sochzeit Dinge aus dem Borleben feiner Braut, es wurden ihm Beweise über Thatsachen vorgelegt, die auch eine falt= blütigere Natur als die Raimund's erschüttert hatten. Und doch mar der folgende Morgen zur Trauung be= ftimmt; nach berfelben aber follte eine zahllose Feftversammlung das frohe Ereigniß der Vermählung zweier Lieblingsschauspieler der Refidenz in dem pracht= vollen Sagle des f. k. Augartens mitfeiern helfen. Die einflußreiche Familie und die noch weit einflußreicheren hoben Gönner der Braut hatten ihre gewichtigen Gründe, diefelbe baldmöglichft unter der Saube zu wiffen - und wie der arme, rathloje Runftler auch feinen Berftand germarterte - fein Ausweg aus bem Nete, welches er fich felbst gestellt! Und boch einer, wenn auch originell und bigarr, wie das ganze Treiben bes Sonderlings!

Eine schaulustige Menge brängt sich in der Kirche, dessen Altar sestlich geschmückt des Brautzuges harrte. Aber nur der eine Theil hatte sich eingefunden. Der Bräutigam erschien nicht, ohne ein Wort der Entschulzdigung war er ganz einfach ausgeblieben, alles Suchen nach ihm vergebens; nachdem stundenlang die Geduld der Anwesenden auf die härteste Probe gesetzt worden, kehrte die Braut in ihre Wohnung zurück, wo ein lasfonischer Zettel meldete: "er habe sich die Sache anders überlegt, und wolle nun gar nicht heirathen."

Mit Windeseile durchlief diese Nachricht mit monftrösen Zusätzen und Verunzierungen die Stadt, deren entrüstete Bewohner sich um die gekränkte Künstlerin schaarten und in oben geschilderter Beise derselben Satissaction zu schaffen suchten.

Ein gellendes Pfeifen, Toben und Scharren empfing den sonst so beliebten Komiker, der leichenblaß, mit finsterer Stirn die Lynchjustiz über sich ergehen ließ. Auf den Ruf: "Abbitten! Fräulein Gleich Satisfaction geben!" 2c. trat Raimund vor die ergrimmten Zuhörer, im Galgenhumor versichernd, daß es ihm während seiner theatralischen Laufbahn oft vorgekommen sei, daß ein Schauspieler "auf allgemeines Verlangen" eine Rolle spielen müsse, aber daß ein Künst=

ler auf allgemeines Berlangen heirathen folle, das sei gewiß neu.

Man kann sich keinen Begriff von der Wirkung machen, mit welcher diese kecke Anrede in das Publiskum einschlug. Während ein Theil vor Lachen über die sonderbare Bertheidigung in tollen Jubel ausbrach, pfiss und tobte der andere fort, indeß die Verehrer Raimund's ebenso wüthend applaudirten.

Der Vorhang fiel, die Vorftellung nahm ein verfrühtes Ende. Als Nachspiel heirathete der Romifer boch noch "auf allgemeines Berlangen" die Schaufpielerin Louise Gleich, aber nur, um in furger Zeit darauf eine rechtsfräftige Scheidung einzuleiten und durchauführen. Diese Scheidung "von Tisch und Bett," nach welcher er als Ratholik nicht wieder sich vermählen burfte, war ber ichwarze Schatten, ber bas beitere Leben des Rünftlers für immer verdunkeln follte. Gin wackeres Madchen, Fraulein A. B., ichentte bem Manne, der nur fein Berg, aber feine Sand mit diefem gu ver= geben hatte, ihre erste Jugendliebe und blieb dieser treu bis über's Grab hinaus. Daß er seine "Toni" nicht heimführen durfte an den häuslichen Beerd, war für den redlichen Raimund eine fortwährende geiftige Marter; die Demüthigungen, welche bas arme Madden zu erdulden hatte, die Opfer, welche fie ihrer Liebe brachte, erkannte ber Rünftler dadurch an, daß er feine Geliebte zur Universalerbin seines beträchtlichen Bermögens ein= sette.

Im Juni 1790 wurde Raimund in Wien geboren. Leider reichten die Mittel seines Baters, eines armen Drechslermeisters, nicht aus, um dem heißen Bunsche des Knaben, zu studiren und etwas Tüchtiges zu werden, Genüge leisten zu können. Nun, der Junge ist doch etwas Tüchtiges geworden, wenn gleich in anderer Sphäre, als er damals ahnen mochte. Zu einem Zuckerbäcker in die Lehre gebracht, übte er sich mit poetischen Erstlingsversuchen, als Bonbondevisen, welche letztere viel besser ausgefallen sein sollen, als der von ihm gefertigte süße Inhalt derselben.

Der Schauspieler Landner, ein früherer Schulscamerad und späterer College Raimund's, mit dem er bis zu seinem Tode innig befreundet blieb, hatte einige Federproben aus jener Zeit ausbewahrt; so zum Beispiel eine burleske Grabschrift, die er bei irgend einer Gelegenheit für seinen eigenen Leichenstein pränumerando ansertigte:

Bandrer, steh' still oder setze Dich nieder. Sier ruhen eines Mannes Glieder, Der Ferdinand Raimund hat geseißen. Ganz jung mußt' er ins Gralf schon beißen; Im rühmlichen Beruf hat er den Tod gefunden: O Mandrer — ihm war's lieb, lägst Du statt ihm da unten!

Rach vielen gescheiterten Bersuchen, in Bien oder wenigstens in der Umgebung der Refidenz auf einem

Sommertheater unterzusommen, begann er seine theatralische Lausbahn in Preßburg; diese Bersuche sielen aber kläglich aus, und er mißsiel dem dortigen Publitum total. Run begann für den Armen ein Bandersleben der entmuthigendsten und mühseligsten Art, auf's Grellste contrastirend mit dem hohen Ideal, welches der unersahrene begeisterte Bürgerssohn von der "hehren Kunst" im Busen trug.

Es sehlt uns der Raum, um dem sahrenden Komödianten auf seinen Kreuz- und Querzügen zu solgen, und die Entwickelungen seiner Fähigkeiten stusenweise zu beobachten. Im Jahre 1813 sinden wir ihn
schon als Gast mit großem Beifall in Wien auftreten, und 1817 gehörte er schon als überauß beliebtes
Mitglied dem damals unübertrefilichen Komiserverein
des Leopoldstädtertheaters an, für welches die Schriststeller Meisl, Bäuerle und Gleich ihre hochbeliebten
Bauberpossen schrieben. Der Zufall und die eiserne
Nothwendigkeit drängten Raimund selbst auf die Bahn
des Volksdichters, auf welcher er so reiche Lorbeeren
zu ernten und alle seine Nebenbuhler zu überslügeln
bestimmt war.

Er hatte Meist die Idee zu einem Zaubermärchen mitgetheilt, welches zu seinem Benefize im Winter 1823 in Scene gehen sollte. Bergebens war alles Drängen und Mahnen des geängstigten Schauspielers, der Tag bes Benefizes rückte näher und näher, ohne daß Meist,

schreibefaul wie immer, mehr als die Einleitungsscenen zu Papier gebracht hatte.

In seiner Desperation beschloß Naimund, selbst ben fühnen Versuch zu wagen und das angesangene Opus, "der Barometermacher auf der Zauberinsel," fertig zu schreiben, ein Versuch, der so glücklich ausstel und seine hoffnungsreichsten Erwartungen so hoch überslügelte, daß er schon im nächsten Sahre mit einer neuen Zauberposse, "der Diamant des Geisterkönigs," vor das Publifum trat, deren Grundidee einem Märchen von Gozzi entnommen war. In rascher Reihenfolge erschienen nun die Originalwerse: "der Vauer als Millionär," "Monsasur's Zaubersluch," "die gefesselte Phantasie," "der Alpenkönig und der Menschenseind," "die unheilsbringende Zauberkrone" und endlich "der Verschwender."

Es ist hier nicht die Stelle, um auf Raimunds unbestrittene Berdienste um die deutsche Bolksbühne, seine reichste Ersindungsgabe, seine naive, nie verletzende Witzader als Schriftsteller näher einzugehen; als Schauspieler war derselbe eine Erscheinung, die kaum in der Geschichte des deutschen Theaters wiederkehren dürfte. Bon glühender Begeisterung für seine Kunst erfüllt, trugen seine Bühnengestalten stets den Stempel des reifsten, charakteristischen Studiums. Sein haberfüllter Rappelkopf und die wehmuthsvoll weiche Erscheinung des Aschannes, welch' ein Contrast!

Die Erfennungescene im "Berschwender," wo der

arme treue Valentin feinen ebemaligen herrn im Elend findet, gehörte in Raimund's Darftellungsweise mit zu dem Vollendetsten, mas die deutsche Schauspielkunst je aufzuweisen hatte. Und mit wie einfachen Mitteln erreichte der geniale Rünftler die erschütternofte Wirkung! Balentin findet an der Schwelle des Palaftes feines früheren Gebieters einen Bettler, ber Arme will mit bem Mermeren theilen, er nimmt ein Gelbftud, um es ihm zu ichenken, die Buge bes Bettlers icheinen ihm bekannt, er ftarrt ihm ins Gesicht, die ausgestreckte Sand bleibt unbeweglich, er magt es nicht, dem Bittenden den bereit gehaltenen Groschen anzubieten. Der ebemalige Millionar fragt ben fremden Mann erstaunt, was er von ihm wolle; diefer erfennt die Stimme feines geliebten Berrn, ein unartifulirter Schrei entringt fich der vollen Bruft, ein Schrei, in den fich der tollfte Jubel und die innigfte Wehmuth mijcht, ein greller Ausruf: "Mein gnädiger Berr!" Er überfliegt noch einmal die verfallene Geftalt des einst jo boch= geftellten Mannes, und leise stammeln die bebenden Lippen, welche die Sande des früheren Gebieters mit Ruffen bedecken, unter einer Fluth von Thränen der Freude und bes Schmerzes: "Mein gnädiger Berr!" Wie Viele, auch Schreiber Diefer Zeilen, haben es versucht, dieses zweimalige "Mein gnädiger herr" in ahn= licher Beise nachzusprechen, nachdem der Mund des Schöpfers für immer ftumm geworden! feinem ift bies

nur annähernd gelungen. Diese Tone einer aufjauchzenden und schmerzerfüllten Menschenbruft waren eben nur dem Dichter des "Berschwenders" eigen.

Wer follte nicht meinen, daß Raimund jett auf bem Söhepunfte bes Gludes angelangt fei? Betragen von der vollen Gunft der Elite des Publikums und ber Achtung seiner Mitburger, in glücklichen Bermögensverhältniffen, Befiger eines reizenden Tusculums in bem ichonften Gebirgsthale ber Monarchie, in Gut= tenftein, umgeben von der gartlichften Gorgfalt eines liebenden und geliebten Wefens, mas fonnte bem Beneidenswerthen noch fehlen? - Und doch murbe der überall Gefeierte feines Lebens und Wirfens nicht frob; weder die Anerkennung in der Heimath, noch die Erprobung feiner Verdienste auf weiten Gaftspielreifen an den größten Buhnen Deutschlands, die fich durch die glänzenoften Erfolge zu mahren Triumphzugen ge= ftalteten, vermochten die ichwarzen Schatten der Sy= pochondrie zu verscheuchen, die sich um das Haupt des Musengunstlings gelagert hatten. Gerade bei seiner genialen Begabung laftete ber Mangel an eigentlicher wiffenschaftlicher Bildung doppelt schwer auf ihm; bei einem Bergen voll warmer Menschenliebe, unermudlich im Wohlthun, mit ftets offener Sand gegen armere Collegen, fonnte er doch nie ein scheues Mistrauen gegen alle Welt überwinden. Wie unglücklich fich ber Mann fühlte, dem alle Bergen entgegenschlugen, ber

Alles erreicht hatte, was in seiner Sphäre zu erreichen möglich war, mögen die folgenden Blätter beweisen. Naimund liebte es, in losen Heften seine Empsindunzen in Tagebuchsorm niederzulegen. Ginige dieser Erzüssse hat sein Freund und College, der Schauspieler Landner in Wien, der Vergessenheit entrissen. Sie mögen hier eine Stelle finden.

# Lose Blätter ans dem Tagebuche eines ernsten Komifers.

Wien 18 -

Es ist seltsam! Je höher die Wogen des Beifalls mich umrauschen, je fturmischer mich die Bunft des Publifums erhebt, befto unzufriedener werde ich mit mir. Ich fühle in meiner tiefften Bruft, mas ich mir faum felbst zu gestehen mage, wie unzulänglich mein Genre ift, wie es in bemfelben fo gang und gar un= möglich ift, Großes zu leiften. Es ist recht traurig! Ein ganges volles Menschenalter hindurch habe ich vergebens geftrebt und gerungen; mit der letten Scholle, bie man einst meinem Sarge nachwerfen wird, ift auch mein Name ber Bergeffenheit anheimgefallen. Glücklichen, benen Mutter Natur ein Organ in die Bruft gelegt, volltonend und fraftig genug, um Chatefpeare's, Schiller's und Goethe's herrliche Worte auf ber Bühne erflingen zu laffen, jedes warme Buschauerherz erhebend und begeifternd!

Warum mir gerade dieses schnarrende, mißlautige Instrument, zu meiner glühenden Seele passend, wie die Straßenorgel zum Kirchengesang? Warum mir gerade dieses tonlose Organ, eben gut genug, den Possenzeißer zu spielen, um der johlenden Menge ein paar müßige Stunden zu verfürzen; ohne tieseren Eindruck, ohne bleibende Nachempfindung? Und an diese fluchsbeladene Eristenz gesesselt zu sein, wie der Galeerensselave an die Kette!

München.

Seute habe ich einen furchtbaren Abend erlebt. Der berühmte Eflair fpielte am Softheater den Tell, eine feiner Forcerollen. Ich fliege in's Schaufpielhaus, um die Rünftlergröße anzustaunen, von welcher der Ruf fo viel Bunftiges erzählt. Bas finde ich? Gine Ruine! Gine Ruine, zerfallen und ohne Spur ehemaliger Berrlichfeit. Ein alter Mann, zahnlos, faum noch ver= ständlich seine Aufgabe handwerksmäßig herablallend und das Publifum, das den einft Gefeierten in aner= fennungewerther Pietat mit einem Sturm von Applaus empfing, im Berlaufe ber Darftellung eifig falt laffend. Ich fann nicht beschreiben, wie schneidend wehe mir der Anblick that. Die Erscheinung berührte mich um fo schmerzlicher, als ich erfuhr, daß nur Geldnoth ben Greis bazu trieb, feine fruber errungenen Corbeeren felber in den Staub zu treten. Ach, welch' ein wider= licher Anblick ist doch ein alter Romödiant! Wird es mir einst auch so gehen? Bon jest an will ich sparen, die Sorge für die Zukunft soll in Volge mein Cassenverwalter sein, und der heutige Tell möge als ein warnend Schreckbild als Titelbild meines Aufgabebuchs stehen. Db es nicht besser wäre, mit einem raschen Pistolenschuß diesen Sorgen zuworzukommen, während man
noch auf dem Zenith des Ruhmes steht?

#### Wien, den -

Beute Abend haben wir einen Theaterscandal zu gewärtigen. Die Krones tritt nach einer mehrmonat= lichen Paufe wieder auf. Der Leichtfinn Diefer allerdings fehr talentvollen Perfon hat felbe in eine gräß= liche Situation verwickelt. Ein reicher polnischer Cavalier sucht ihre Befanntschaft zu machen, und läßt fich bei ber beliebten Schauspielerin einführen. — Es foll dies - wie die bose Welt behauptet - eben nicht mit besonderen Schwierigfeiten verbunden fein. Rurg und gut, in wenig Wochen stehen die Krones und Graf Jaroschinsty auf so vertrautem Fuße, daß Erstere eine Ginladung zum Mittageffen in ber Wohnung bes Ebelmanns annimmt. Es foll bort toll genug zuge= gangen fein. Bährend die Orgie im vollen Gange ift, wird der Graf abgerufen. Die Krones fett fich an's Clavier und trällert ein Modeliedchen. Plöglich öffnet sich die Seitenthür, und Graf Jarofchinsty steht, umgeben von Polizeidienern und Criminalbeamten, mit ichweren Retten gefesselt und mit todtenbleichem Untlite, vor den Augen seiner entsetten Gafte. Die Krones fällt in Ohnmacht, ob in eine wirkliche oder fingirte will ich dahin gestellt sein laffen, wird aber durch die Sande der rauben Sicherheitsbeamten in's leben gurude gerufen und muß nun über ihr Berhaltniß zu bem Grafen — ber eines naubmordes angeklagt ift — ge= naue Ausfunft geben. Es follen dabei eben nicht die erbaulichsten Details an's Tageslicht gekommen sein. Jaroschinsty hat wirklich, wie es sich bald ergab, seinen ehemaligen Lehrer, ben siebenzigjährigen ehrwürdigen Professor Blant, mit falter, benferemäßiger Graufam= feit gemeuchelt und bestohlen und mußte vor wenig Wochen seine fluchbeladene That am Galgen bugen. Die Krones, hieß es damals, werde der Buhne entjagen und fich in ein Rlofter zurudziehen. Und jett, nachdem faum mehrere Monate über bies Greigniß hingegangen, hat die Person die Frechheit, wieder vor die Augen des Publifums zu treten. Alles ift emport, und die Krones wird, trot ihrer Beliebtheit als Runftlerin, ein gewaltiges Strafgericht zu überfteben haben.

Ich bin gottlob in der heutigen Vorstellung nicht beschäftigt; und geht mich gleich die ganze saubere Geschichte persönlich nichts an, so schäme ich mich doch in tiefster Seele hinein, daß solche Dinge beim Theater vorgehen können. Ich kann es nicht über mich gewinsnen, mich unter die Zuschauer zu mengen, sondern ich

werde mir irgend einen Winkel auf der Bühne suchen und die Resultate des verhängnisvollen Abends in banger Erwartung vorübergehen lassen.

Den folgenden Tag.

Die Krones ist gestern Abend mit einem Sturm von Applaus, ohne das geringste Zeichen von Miß= fallen, empfangen worden!\*)

Ift es dentbar? Wahrlich, fo fehr ich geftern fürchtete, unfern Stand beichimpft zu feben, fo emport mar ich dennoch über ben Ausgang. Ift dies daffelbe Dublifum, welches ein Recht zu haben glaubte, fich in meine Privatverhältniffe einzumengen, und mid muthend auspfiff, weil ich ein Madchen nicht heirathen wollte, von beren Sittenlofigfeit ich mich leiber mah= rend des Brautstandes vollständig überzeugt hatte? 3ch wurde deshalb mighandelt, und eine gemeine Buhlerin, beren Berschwendung Mitursache an einem Morde gewesen, wird mit einem Jubel empfangen, als trate fie nach einer großen That vor die Augen der Menge Ja, um das Maß voll zu machen, wurden einige bezügliche Phrasen — man gab eine Parodie auf Spontini's Veftalin - besonders aber die Worte der Krones: "bas dumme Bolf wird boch nicht im Ernfte glauben, daß ich eine Beftalin bin?" mit einem rafenden Beifallssturm aufgenommen. Die Röthe ber Scham

<sup>\*)</sup> Fattifd.

brannte mir auf der glühend heißen Wange; und bie Menge jauchzte! Und diesem Gögen, charakterlos und launisch, bringt der Schauspieler sein Dasein, der Künftler den "Saft seiner Nerven" zum Opfer!

#### Um Abend beffelben Tages.

Heute zum ersten Male während einer zwanzigjäh=
rigen Künstlerlausbahn drängt sich mir der Gedanke
durch den Kopf, ob ich nicht besser gethan hätte, nach
dem Willen meines braven Vaters ein friedlicher Hand=
werker zu werden. Ich sehe ihn vor mir, den gut=
müthigen Greis mit den Silberlocken, wie er mit rast=
losem Fleiße schafft und sich müht um die Existenz
seiner Familie.

An einem Sonntag, das einfache Mahl war verzehrt, das Tischgebet gesprochen, frug er mich mit herzelichen Worten: welchen Stand ich mir zu wählen gebenke? Und als ich hierauf mit scheuer Stimme antwortete, ich wolle Schauspieler werden: da wurde der alte Mann bleich wie der Tod, die gutmüthigen Augen umzogen sich mit einem hervorquellenden Thränenflor, nach langer Pause entrangen sich den bebenden Lippen meines armen Vaters die beinahe unhörbaren Worte: "Ferdinand, das kann Dein Ernst nicht sein. Du wirst Deine unglücklichen Eltern nicht vor der Zeit in's Grab bringen wollen!" Da trat auch die Mutter an mich heran, und beschwor mich mit heißen Thrä-

nen, von meinem Borsate abzustehen, und meine liebliche Schwester Gertrube ergriff meine Hand und vereinigte ihre Bitte mit denen meiner theuren Erzeuger.
Erschüttert gab ich den Meinen das Bort, nie mehr an die vorübergehende Idee zu denken, Schauspieler zu werden. Dankbar drückte mich der Alte an's treue Herz, Jubel scholl durch die Räume unserer sonst stillen Bohnung, ein Fest wurde improvisitt, es war, als sei ich meiner Familie zum zweiten Mal geboren worden. Nochmals mußte ich meinem Bater das seierliche Wort geben, dem unseligen Vorsatze "Komödiant" zu werben, zu entsagen.

Ich habe mein Wort nicht gehalten.

Burnst Du mir deshalb noch, verklärter Dulder dort oben? Sieh', Du bist gerächt! Bollständig ge-rächt! Trotz allem, was man im gewöhnlichen Leben Glück nennt, habe ich während der langen, langen Zeit, daß ich der Bühne angehöre, mich nicht eines wahrhaft glücklichen Augenblicks zu erfreuen gehabt. "Du sollst Bater und Mutter ehren!" — Ich habe die letzten Bünsche der Meinen außer Acht gelassen, dafür stehe ich jetzt allein und freundloß in der Welt. Niemand, der mir angehört, alle meine Lieben ruhen im Schooße der Erde. In den bereits erbleichenden Locken wühlt kein liebendes Kind, kein theurer Sprößeling schaukelt auf meinem Kniee, welches die Hand stützt, in der daß sorgenschwere Haupt ruht.

Du jollft Bater und Mutter ehren!

Und doch — war es denn meine Schuld? Konnte ich dem Drange widerstehen, welcher mich unaufhaltsam den verhängnißvollen Brettern entgegenriß? Konnte ich ankämpfen gegen die glühende Neigung zur Kunft, welche mir von meinem unausweichbaren Geschicke gleichsam als Pathengeschenf in die Biege gelegt zu sein schien? Bon dem Tage an, als sich mit dem Anschauen des ersten Bühnenwerfes eine nie geahnte Bunderwelt vor meinen erstaunten Blicken erschloß, konnte ich die sieberhafte Pein, die heiße Sehnsucht nach der Priesterschaft in dem für mich heiligen Tempel der Kunst nicht eine Minute los werden.

Kaum hatten wir den braven Bater hinaus getragen auf den beschneiten Kirchhof, so waren die feierslichen Gelöbnisse vergessen, die ich in die jetzt erkalteten Hände gelegt. Treulos den Ladentisch verlassend, der mir zur Galeere geworden war, begann ich bei wansdernden Truppen ein mühseliges abenteuerliches Nosmadenleben.

Damals war ich glücklich! — Die rasche Jugend half mir mit leichtem Sinne über Nahrungssorgen hinweg, dafür durfte ich die Kunftkenner in Stein am Anger und Dedenburg\*) entzücken, und beschwichtigte den knurrenden Magen, indem ich ihm eine neue Rolle

<sup>\*)</sup> Zwei kleine Provingftabte Ungarns, in benen Raimunb feine Laufbahn begann.

vorlas und ihn mit meinen großartigen Hoffnungen und Plänen für die Zukunft tröftete. Alle diese Hoffnungen sind mehr als wahr geworden, alle meine Pläne habe ich realisirt, und dennoch — bin ich jetzt zufriedener als damals? Du sollst Vater und Mutter ebren." — — — —

Leider reichen die uns zugekommenen Blätter nicht weiter, doch geben sie ein klares Bild von dem Seeslenzustande des edlen und genialen Selbstquälers. Wenn auch die stets steigenden glücklichen Ersolge in seiner Doppeleigenschaft als ruhmgekrönter Dichter und Darsteller von Zeit zu Zeit die "Saulslaune", die sich seisner bemächtigt hatte, nicht zum vollen Ausbruch kommen ließen, so stellte sie sich doch periodenweise um so gewaltiger ein. So auch am 26. August 1836, wo der Dichter sich auf seinen reizenden Landsitz zu Pernitz bei Guttenstein zurückgezogen hatte. Ein kaum nennenswerthes Ereigniß führte die verhängnisvolle Katastrophe herbei, welche dem Leben Raimund's ein vorschnelles Ende machte.

Ein bissiger Haushund verletzte ihn leicht an der Hand, die Bunde war so unbedeutend, daß sie in ein paar Tagen bis auf die letzte Spur geheilt worden ware. Da bemächtigte sich mit unabweisbarer Gewalt des armen Hypochonders der furchtbare Gedanke, der Hund sei toll gewesen.

Um sich zu zerstreuen, und den Folterqualen seiner immer fester wurzelnden Ideen zu entgehen, unternahm er eine Reise zu dem wunderthätigen Madonnenbilde in Mariazell, welches bei allen Katholiken in hohem Ansehen steht, und wohin tausend und tausende Beslasteter wallsahrten, um ihr schweres Herz auszuschütten. Dort mag auch der geängstigte Poet seine Hände im Gebet gerungen und die gnadenreiche Heilige mit heiser Bitte angesleht haben, die surückgekehrt, wurde sein unseliger Wahn noch bestärft, als er ersuhr, daß der Hund in der Zwischenzeit erschossen worden sei, da er noch eine Person gebissen und sich überhaupt "wie toll" geberdet habe.

Der verwüstete Hofraum, die ringsum weit aufgewühlte Eroe, die zerrissenen Trümmer der Einfriedigung des Grundstücks legten ein furchtbares Zeugniß ab für die Buth des bösen Hundes. Bergebens alles Zureden seiner besorgten Umgebung, seiner treuen Toni. Endlich brachte ihn die Letztere zu dem Entschluß, mit ihr nach Wien zu sahren, und dort Nath und Hülfe eines berühmten Arztes in Anspruch zu nehmen.

Scheu in eine Ede des Wagens gedrückt, stumm und regungslos saß das Opfer seiner Einbildung in entsehlichen Qualen, unzugänglich den Trostesworten und Bitten der sanften Freundin.

Da brach ein so furchtbares Unwetter los, wie man

fich eines ähnlichen seit Jahren nicht erinnerte. Der Donner rollte mit furchtbaren Schlägen, in bem Be= birgethal ein hundertfaches Echo weckend, Regenguffe gleich Strömen niederrauschend, machten die Bege un= fahrbar und zwangen unfere Reisenden in einem flei= nen Gafthof in Pottenftein zu übernachten. Man weiß, wie felbft die heiterfte Stimmung durch einen unfrei= willigen Aufenthalt an einem langweiligen Orte bei schlechtem Wetter niedergebrudt wird. Und nun benfe man fich Raimund, mit bitterer Bergweiflung im Berzen, Nacht, duftere Nacht um und in ihm, im unbehaglichen, dufteren Dorfswirthshause, und umtobt von bem Buthen der Glemente! Immer finfterer, immer brobenber umgaben Schreckgestalten eines gräßlichen Tobes den armen Runftler, mit leifer Stimme bat er feine Toni, ihm ein Glas Baffer zu beforgen. Diefe hatte fich faum entfernt, als ein dumpfer Rnall fie zurudichrecte; mit dufterer Ahnung öffnete fie bie Thure - da liegt der Unglückselige, mit einem Taschenpistol, welches er stets geladen bei fich trug, hatte er fich in ben Mund geichoffen!

Wie ein Lauffeuer brang ber Ruf der vorschnellen Schreckensthat nach Wien. Aerzte und Freunde des armen Mimen eilten nach Pottenstein, nur Trost, nicht hülfe konnten sie an das Schmerzenslager bringen.

Die Rugel des schwach geladenen Terzerols war im Gaumen steden geblieben, noch acht qualvolle Tage

mußte er seine Leiden, seine Reue tragen, ehe der Tod als Erlöser aus schwerer Pein an fein Sterbebette trat.

Als ihn sein vieljähriger Freund, der Schriftfteller Wetdmann, besuchte, zeigte er diesem, während ihm heiße Thränen über die abgemagerten Wangen rollten, mit dem Finger in den Mund und wimmerte zu wiesderholten Malen: "die Rugel! die Rugel!" Dann schrieb er mit Blei auf ein Blatt Papier: "Gott bitten!

Und schließt mich einst die Kunst aus ihrem Tempel aus, Berbirg mein graues Saupt in Deinem grünen Saus; Dann mag sich meine Lebenssonne neigen, Dann will ich in Dein kubles Brautbett steigen. In Deinem Schooß ruh' mein Gebein, Mein Grabmal sei im Guttenstein!

(Un Buttenftein.)

Nach diesem seinen Wunsch, den er in seinen Poefien ausgesprochen hatte, wurden seine sterblichen Reste der Erde seines vielgeliebten Guttensteins anvertraut.

Am 8. September 1836 bewegte sich der endlos lange Zug der Leidtragenden — Leidtragende im strengsten Sinne des Worts — in dem reizenden Gebirgsthale entlang, dem entschlasenen Freund und Kunstzgenossen die letzte Ehre zu erweisen. Die Landleute der Umgegend, denen er stets Freund, Berather, Helfer in der Roth war, die den "guten Stadtherrn" alle innig liebten, hatten sich in reicher Jahl, angethan im

Feftschmucke, eingefunden, den "braven Herrn" zur Gruft zu geleiten. Größere, festlichere Leichenbegäng=nisse mögen schon vorgekommen sein, ein ergreisenderes, schmerzlicheres wehl nie. Die Klänge des schönen Liedes: "So leb' denn wohl, Du stilles Haus", aus seiner besten Dichtung "der Alpenkönig und der Menschenfeind", wirkten erschütternd auf die Menge, die mit heißen Thränen dem Sarge folgte. Sein ebensbürtiger College, Ludwig Löwe, der den Lorbeer auf sein Grab gelegt, war vor schmerzlicher Aufregung nicht im Stande, die Worte der Liebe und Achtung, die dem Hingeschiedenen folgen sollten, zu vollenden. Schmerzlich weinend sank er mit gefalteten Händen am Sarge nieder, während die bebenden Lippen nicht einen armen Laut mehr hervorbringen konnten.

Und so möge benn auch meine Feder verstummen; vielleicht finde ich später Plat, auf einzelne Charafterzüge, so wie auf einen fast tragitomischen Streit um ben gestohlenen Schäbel bes Todten zurückzusommen.

Jest mag die ernfte Stimmung bei der Erinnerung an einen edlen Meniden, an ein großes, vor der Zeit untergegangenes Genie, an einen unvergessenen Darfteller ben Schlußstein meiner Feberzeichnung bilben.

## Originale aus Alt-Wien.

Ber jest die Raiserstadt besucht, wird es faum für benkbar halten, wenn man ihm erzählt, daß Wien vor faum zwanzig Jahren die billigste Sauptstadt Europas gemejen. Die frohlichfte, die vergnügungs= suchtigfte und gaftfreundlichste ift fie noch immer, nur übersteigen die Preise, welche der Wiener jett für sein Bergnügen zu zahlen hat, die der Pariser und Berliner Amusements um das Doppelte. Die Bolfefefte in der Brigittenau, im Augarten find verschwunden, ber "Burstlprater" hat seine originelle Physiognomie verloren, und mit diesen Berrlichkeiten ift einer ber pifanteften Reize der Sauptftadt für den Fremden verschwunden, nämlich die Beobachtung bes Bolfes in feiner ungebundenften Froblichkeit. Der Wiener Pobel ift von einer Gemuthlichkeit, von einer Barmlofigkeit, die man nie im Norden, am allerwenigsten aber in Berlin finden fann. Der Bienerpobel verhalt fich gu dem in Berlin wie Milch zu Blaufaure. Bei dem toll= ften llebermuth wird man beim Defterreicher felten eine Robbeit, ein Ausarten gegen ben Gebildeteren treffen, während der "richtige" Berliner ohne "Reilerei" fein Busammensein der Massen benten fann. Die neueste Zeit hat traurige Beispiele für meine Behauptung ge= liefert, und zwar bei Gelegenheiten, welche ihrer Na= tur nach zu nichts weniger als zu Ausbrüchen der

Gemeinheit Veranlassung gaben. Ich erinnere an bie Säcularfeier ber Universität, an bas Leichenbegangniß humbolbt's, an bas Schillerfest, an bie Einzugsfeierslichkeiten bei ber Krönung zc.

Db Bien feinem früheren ftrengen Polizei-Regime die gute Mannszucht ber unteren Bolfeflaffen banft, ob bies allein in ber Gutmuthigfeit berfelben liegt, vermag ich nicht zu beurtheilen, wenn ich gleich Grund habe, bas Lettere anzunehmen. Allein nicht nur ber "gemeine Mann," wie er in Wien genannt wird, ver= mag fich dem tollsten und boch liebenswürdigsten lleber= muth hinzugeben, auch die gebildetsten und geiftreich= ften Menschen find beffen fähig. Welch' eine Angahl von draftischen Unefboten haben in dieser Beziehung Bäuerle, Caftelli, Caphir, Korntheuer, Deinhardftein und die übrigen Sumoriften des alten Biens hinter= laffen! Freilich waren es eben nur Spage, benen eine gewiffe fede Derbheit und Rudfichtslofigfeit anflebte, eigentlichen Bit hatte unter ben genannten wohl nur Saphir, beffen Calembourg's fich mit ben beften frangösischen messen fonnten; 3. B. sagte er nach dem Tode eines unbeliebten Feldmarichalls, der aber mit großem Gepränge begraben wurde, bem Befehlshaber der öfterreichischen Truppen sei nach seinem Tode etwas gelungen, mas er mahrend feines Lebens nie zu Stande gebracht, "er habe die Armee in Rlor gebracht." Einst begegnete er bem Regiffeur des toniglichen Softheaters, ber ihm in größter Gile mittheilte, daß wegen Erfrankung des herrn Unschütz die größte Repertoirverlegenheit herrsche, und man noch nicht wiffe, mas Abends gegeben würde. "Da ift leicht abzuhelfen," fage Saphir, "gebt zwei Paufen von Costenoble und ein fleines Stud bazu, fo feid 3hr fertig." Coftenoble mar ein fehr beliebter, aber feiner unendlichen Runftpaufen wegen befannter Schaufpieler. Einst fuhr Saphir mit Potorny von Wien nach Preß= burg. An der Grenze bat ihn Poforny, ihm zu er= lauben, seinen Namen anzunehmen, ba er feinen Daß vergeffen habe, und als Theaterdireftor fich feinen Un= annehmlichfeiten aussetzen wolle. "Gie fonnen ja," meinte er zu Saphir, "ben Namen bes nachstbeften Befannten als ben Ihrigen nennen, wir druden ben Beamten einen Gulben in die Hand, und die Sache ift in Ordnung." Er fette hingu, er muniche über= haupt nicht, daß man in Wien erführe, er fei ohne Pag über die Grenze gegangen, mas bamals von ber Polizei febr unangenehm bemerft murde. Saphir gab Poforny feinen Vaffirschein, und der Lettere antwortete an der Grenze auf die Frage um Stand und Namen:

"Ich bin ber Schriftsteller Saphir aus Wien."

"Und ich," fiel Saphir dem erstarrten Pokorny in's Wort, indem er dem Aufseher den bekannten Gulden in die Hand drückte, "ich bin der Theaterdirektor Pokorny aus Wien, habe aber keinen Paß bei mir." "Aber was treiben Sie denn?" rief ärgerlich Pokorny, "ich will ja incognito bleiben."

"Ich auch," entgegnete gang troden Saphir.

Co gerne aber Saphir rechts und links Siebe auß= theilte, so unangenehm mar es ihm, wenn er selbst einmal folche einsteden mußte. Bahrend feines Aufent=. haltes in Pefth war ein Schauspieler Namens Melchior bas ftete Stichblatt feines Wiges. In der Poffe: "Die falsche Catalani" rachte fich der gefrantte Si= ftrione dadurch, daß er in der Rolle des Zeitungs= schreibers Pfifffpit in sprechend ahnlicher Maste Saphir copirte, der in einer Loge des erften Ranges unter den Buschauern fich befand. Das Saus erdröhnte vor Jubel, als ber Doppelgänger bes befannten scharfen Kritifers auf der Buhne erschien. Der Beifall murde immer lebhafter, je fichtlicher fich Saphir barüber ärgerte. Rach bem Schluffe bes erften Aftes begab er sich zum Polizeidireftor in die Loge und bat dringend, es moge bem Schauspieler Melchior verboten werden, ihn ferner auf der Buhne zu persifliren. Der Chef der öffentlichen Sicherheit machte ihm begreiflich, daß dies heute nicht mehr anginge, versprach ihm durch Beftrafung des Künftlers volle Genugthuung und gab Saphir den Rath, da die Aehnlichfeit haupt= fächlich durch einen hellen gelblichen Rod hervorge= rufen wurde, in bem er allgemein befannt fei, mahrend des Zwischenafts nach Hause zu fahren, diesen abzulegen und in einem dunklen Rleide zu erscheinen. Während Saphir diesen Rath befolgte und sich in einen blauen Frack stürzte, das einzige Rleidungsstück, welches er damals außer dem hellen Rock sein eigen nannte, ließ der Polizeidirektor dem Melchior untersfagen, im zweiten Akt wieder in dem auffallend gelbslichen Rock auf der Bühne zu erscheinen. Allein man denke sich das vor Beifallsjubel erdröhnende Haus, als durch einen tücksichen Zufall oder berechnete Malice Saphir in seinem blauen Frack recht ostensible in den Vordergrund der Loge trat und einige Minuten darauf Saphir-Melchior auf der Bühne ebenfalls im blauen Frack erschien!

Eine ganz entgegengesetzte Natur als der verbissene Saphir war der alte Bäuerle. Bon unbegrenzter Gutmüthigkeit und ebenfalls mit der Cardinaltugend der Wiener, einer wahrhaft orientalischen Gastsreundsschaft behaftet, war Bäuerle, trop seines enormen Einstommens, ebenfalls stets in chronischer Geldverlegensheit. Die Theaterzeitung, die er 25 Jahre lang mit großem Geschick und im Geschmack des leichtbeweglichen Wiener Völkchens redigirte, war damals, so unglaubslich dies heutzutage von einem Theaterblatt klingen mag, eine Macht, wurde von aller Belt, im Palast wie in der Hütte gelesen, und brachte per kas dem Eigenthümer eine ganz ansehnliche Summe ein, ohne

bes nefas zu gedenken, welches die Sehnsucht aller bramatischen Rünftler, in der Theaterzeitung recht von Bergen gelobt zu werden, in den Gadel bes in biefem Puntte fehr zugänglichen Bäuerle zauberte. Derfelbe war eine der befannteften und beliebteften Perfonlich= feiten von Wien, nicht nur als herausgeber ber vielgelesensten Zeitung, als Bater ber eigentlichen Lokal= poffe und Schöpfer bes Staberl, fondern hauptfach= lich als prächtiger Gefellschafter, als Erfinder und Ber= breiter einer gabllosen Menge von Schmanken, als lebendiges Lerikon von Anekdoten, die er mit hinreißen= der Laune zu erzählen wußte. Und doch ftarb der Mann, ber mit allen Fasern seines Ich's in seinem theueren Wien wurzelte, fern von feinem Baterlande, in Bafel, wohin ihn feine Gläubiger zur Flucht gezwun= gen hatten. Allein und von aller Welt verlaffen, überfiel den alten Mann im fernen gand Roth, Entbehrung und Siechthum; das Jahr 1848, welches in Desterreich das alte verrottete Zeitungsmonopol aus ben Sanden der paar Personen riß, die mit demselben beglückt waren, und neue Concurrenzjournale in Unmaffen auftauchen ließ, hatte auch ben guten Bäuerle vom Throne ber öfterreichischen Bühnenherrschaft geftogen und in's Eril getrieben. Friede feiner Afche! -

Glücklicher als sein humorverwandter College starb jüngst in hohem Alter der wackere Dichter J. F. Castelli, geehrt, geachtet, wohlhabend, und beliebt bei Alt und Jung, in ben gunftigften Berhaltniffen. Caftelli mar der eigentliche Erfinder vom "Wiener Jur," eine Species von Scherz, die recht eigentlich ber Metropole an der Donau angehört. Bas die fedfte gaune eben eingab, das murde fofort in Scene gejett und ausgeführt, felbft auf die Gefahr bin, eines zu tollen Spafes wegen mit der Behörde in Conflict zu tommen. Als Abjutant des Jur-Generals Caftelli fungirte damals Deinhardstein, der aber feine Laune nicht, wie fein Borbild, bis in's hochste Greisenalter bewahrte. Caftelli mar bis an fein Ende Borfteber einer Befell= ichaft von Runftlern, Schriftftellern zc. "bie grune Infel," die berühmt wegen ihrer tollen Streiche mar. Aber folgen wir heute den luftigen Brüdern in den foniglichen Redoutensaal und belauschen wir beren Treiben mährend eines Mastenballes.

Dort steht ein junger, schüchterner Mensch, ängstlich in einen Winkel gedrückt und sich offenbar in dem rauschenden bunten Gewühle nicht heimisch fühlend. Castelli geht rasch auf ihn zu und fragt entschieden:

"Sie haben ein Freibillet auf biefen Ball?"

Der fremde Jüngling sieht ihn erstaunt an und murmelt ein leises "Sa".

"Nun also, warum tangen Sie nicht?"
"Ich kann nicht tangen."

"Das fehlte noch! wenn man ein Freibillet hat, muß man tanzen, und zwar die ganze Nacht. Das ift eine heilige Verpflichtung! Ich bin Ballcommissar und habe das Recht darauf zu sehen, daß die Ordnung aufrecht erhalten wird. Wer sind Sie? Wie heißen Sie?

"Ich bin Kürschnergeselle und heiße Beiß."

"Mso, Herr Weiß, fordern Sie eine Dame auf und tangen Sie."

"Sehr wohl, herr Commiffar."

Er tritt mit einer Dame, die er um einen Tanz bittet, in die Reihen, bleibt aber auch sofort stecken. Die Tänzerin blickt ihn erstaunt an und ruft: "Ja, was ist denn das, Sie können ja nicht tanzen?"

"Ich muß tanzen, ich habe ein Freibillet."
"Bas fümmert benn das mich?"

Und mit einer hingemurmelten, eben nicht sehr schmeichelhaften Bezeichnung läßt die Maske den verblüfften Kürschnergesellen stehen, der sich leise in die entgegengesette Ecke des Saales verkrümelt, doch sofort von seinem Freibilletcontrolleur aufgefunden wird.

"Was ist denn das, Sie obstinater Mensch, Sie tanzen ja schon wieder nicht? Wenn Sie nicht tanzen, so lasse ich Sie augenblicklich verhaften."

"herr Commissär," ruft verzweiflungsvoll unser Weiß, indem er sich den Todesschweiß von der Stirne wischt, "ich kann nicht tanzen. Wenn Sie mich nicht bispensiren, so will ich lieber nach hause gehen."

"Nun gut, so will ich diesmal Nachsicht haben.

Sie brauchen nicht mehr zu tanzen. Bleiben Sie hier und amufiren Sie sich gut."

Unter den lautesten Dankesversicherungen entfernte sich der junge Mann mit freudestrahlendem Gesichte.

"Siehst Du ben Domino mit der großen Nase?" frug Castelli nach einer Beile. "Gieb Acht, mit dem giebt's einen Hauptjur."

Er geht auf sein Opfer los, schlägt es fräftig auf die Achsel, indem er ihm zurnend zuruft:

"Du bift denn doch ein nichtswürdiger Kerl, Du läßt mir da Deine Frau auf dem Halse, weißt wie eifersüchtig sie ist, und gehst mir nichts Dir nichts auf den Massenball. Sie ist wüthend und wartet unten beim Thore auf Dich. Geh' sogleich hinunter, Du schlechter Mensch!"

"Sie verkennen mich, ich bin der nicht, welchen Sie meinen."

"Ah", poltert Castelli, indem er den Schlag auf die Schultern des Dominos noch viel frästiger wiedersholt, "da hört denn doch Alles auf. Mir mache feine Wippchens vor, geh' hinunter zu Deiner Frau, sonst bring' ich sie wahrhaftig in den Saal herauf, und dann sollst Du Deinen Spectakel erleben."

"Aber", ruft der Mann aus, indem er die Larve vom Gesicht reißt, "überzeugen Sie sich boch, daß Sie sich irren." Wie erwartet, ftarrt ein erboftes, aber fehr dummes Untlit bem Dichter entgegen.

"Entschuldigen Sie," erwiedert der Lettere, "ich habe Sie wirklich verkannt, ich muß mir gleich meinen Freund aufsuchen, seine arme Frau vergeht vor Unsgeduld."

Deinhardstein, der die Scene beobachtet hat, meint, der Spaß wäre doch etwaß zu derb, und sie würden einmal Unannehmlichseiten davon haben, doch Castelli versichert ihn, daß die Geschichte noch nicht zu Ende sei, sondern "der Jux" erst loßginge.

Während fich die Menschenmenge im dichtgebrängten Saale herum treibt, hat Castelli seinen Domino nicht aus den Augen gelassen, und nachdem er ungefähr eine Viertelstunde verstreichen ließ, segelt er auf ihn los, haut ihn mit einem furchtbaren Handschlag auf den Rücken und ruft, scheinbar mit äußerster Entrüstung:

"Du Sacramentökerl, so eben habe ich einen äußerst honetten und liebenswürdigen herrn deinetwegen gehauen, augenblicklich geh' hinunter, Deine Frau wartet auf Dich."

"himmel-Donnerwetter, herr," ruft der Gefoppte, die Larve herabreißend, "ich bin ja wieder der Rämliche!"

"Merkwürdig", sagt Caftelli, indem er denselben ganz verdutzt stehen läßt, "Sie sind wirklich wieder der Nämliche! Gehen Sie lieber nach Hause, sonst schlage ich Sie heute Nacht noch einige Male."

Che sich der Domino von seinem Erstaunen ersholen kann, hat sich Castelli an den Arm Deinhardstein's gehängt, und sie promeniren ruhig in dem Saale herum.

Alle diese Scherze waren weder zart noch finnig; wir theilen sie auch nur hier mit, weil sie Hauptzüge im Bilde des alten täppischen, vermetternichten Wiens sind. Man glaubt es heute kaum, daß solche Kindezreien damals von Mund zu Mund gingen, und der ganzen Residenz Stoff zum Gelächter gaben.

Bu ben damaligen Tagesfiguren Wiens gehörte auch der Schwiegersohn des Fürsten Metternich, der ungarische Graf Schandor, einer der tollsten Wage-hälse seiner Zeit. Der fühnste Reiter, machte er sich fein Gewissen daraus, mit seinem Gaul über den offenen Kram einer erschrockenen Obstfrau und diese selbst wegzusetzen, vor den Maßregeln der Polizei war der Schwiegersohn des allmächtigen Premiers ja sicher.

Einst schlug er einem andern Cavalier eine sehr namhafte Wette vor, daß er, Graf Schandor, es das hin bringen wolle, an einem öffentlichen Orte arretirt zu werden, ohne sich die geringste ungesetzliche Handlung zu Schulden kommen zu lassen. Die Wette wurde angenommen, und der nächste Tag zur Aussführung bestimmt.

Graf Schandor begab sich, in ärmlichen, aber rein= lichen Rleidern, in eine entfernte Borstadt und ließ

sich im Kassechause eine Tasse schwarzen Kassee geben. Als der Marqueur die Bezahlung verlangte, sah sich der Graf ängstlich um und zog endlich aus dem Stiesel ein Banknote von tausend Gulden, mit der Bitte, ihm herauszugeben. Der Kellner brachte sofort seinem Herauszugeben. Diesers zu thun hatte, als dem nebenan wohnenden Polizeis Bezirks - Commissar davon Kunde zu geben. Dieser seinerseits ließ schleunigst den "verdächtigen" Fremden durch einen Polizeimann verhaften und vor sein Antslit sissieren.

"Wie kommt Er," frug brasch der Beamte, "zu den tausend Gulden, die Er im Kaffeehaus wechseln laffen wollte?

"Das geht Sie nichts an, warum lassen Sie mich arretiren?"

"Das wird fich finden! Warum hatte Er das Geld in dem Stiefel fteden?

"Ift das gesetzlich verboten? Kann nicht Seder= mann. sein Geld aufbewahren, wo er will?

"Das wird fich finden! Wie heißt Er?"

"Graf Schandor!"

"Ift Er verrückt?"

"Ich nicht, aber Er scheint mir verrückt, daß Er einen Menschen verhaften läßt, der nicht das Geringste verschuldet hat, blos weil er sich im Besitz von taussend Gulden befindet. Begleiten Sie mich in das

Palais meines Schwiegervaters, dort wird sich das Weitere finden."

Natürlich kehrte sich die Scene um, der zum Tod erschrockene Beamte legte sich auf's Bitten, erhielt natürlich volle Berzeihung, und — Graf Schandor hatte seine Wette gewonnen. —

Am 30. August 1836 erscholl in Wien die Trauer= funde, Ferdinand Raimund, der Liebling des Publifums, ber Dichter des "Berschwenders," des "Rappelfonigs und ber Menschenfeind" ic., ber geniale Schauspieler, habe fich in einem Unfall von Trubfinn erichoffen. Raum hat je eine durch und durch gemuthvollere poetische Natur als Raimund die deutsche Buhne geziert. Derselbe hatte sich in dem reizend gelegenen und da= mals noch nicht von ber Eisenbahnfultur Guttenfteinerthal eine fleine Besitzung gefauft, die ihm unbeschreibliche Freude gewährte. Die tiefe landliche Abgeschiedenheit, die romantische Gegend und der prach= tige, frische Menschenschlag, welcher ben fremden, stillen Mann fehr bald bei hundert Gelegenheiten als Wohl= thater verehren lernte und ihm mit Achtung und Berg= lichfeit entgegen fam, waren eben jo viele Anziehungs. puntte für die gart besaitete Rünftlerfeele. seinen Freund, den Schauspieler Landner, dringend ein, ihn zu besuchen. "In mein Thal," pflegte er zu fagen, "ift noch feine boje Leibenschaft eingebrungen. die Menschen, die es bewohnen, find alle noch fo un= verdorben und schuldlos, wie sie aus der Hand des Schöpfers kamen; ich nenne es daher nur das Thal der guten Leute."

Mle Landner endlich, der vielfachen Aufforderung bes maderen Raimund Folge leiftend, ihn auf beffen Landfit heimsuchte, fand er die Behauptung des Freunbes bei bem erften Ausflug bestätigt. Es mar ein Sonntagemorgen, ftiller Gottesfriede ichien über ber prachtvollen ganbichaft zu ichweben, ehrbar und fittig ging Jung und Alt, die Gebetbücher in den gefalteten Sanden haltend, dem entfernten Rirchlein gu. Der Ion des Glöddens, welches zum Gottesbienft rief, gab ber Scene ein ungemein feierliches Colorit. Bei bem Anblick Raimund's zogen die Männer freundlich grüßend die Sute vor dem verehrten Manne, die Beiber fnirten achtungsvoll und bescheiden. Raimund fannte alle Namen, alle Verhältniffe ber Ginzelnen, fnupfte über die letteren, wo es am Plate ichien, ein furges Befprad an, furz jein ganges Wefen ichien gehoben und freudig verklart. "Sabe ich nicht Recht?" rief er bem Freunde in feliger Stimmung gu, "tannft Du Dir ein größeres Glud benten, als bier auszuruben von den Qualen meines Berufes, im Schoofe biefer himmlischen Natur, bier unter biefen prachtigen Men-Sabe ich nicht Recht, Diefen paradiefischen Fled "das Thal ber guten Leute zu nennen?"

Borch, ein Mißton schallt durch die Luft!

Dort vom Kruge her ertont ein widerliches Gejohle, ein junger Bursche, den hut schief auf dem Kopfe, taumelt, offenbar betrunken, mit erhitztem, wuthentsbrannten Antlit dem Dichter entgegen.

. "Hanel," ruft dieser entsetzt, "Hanel, Du bist b'soffen!"

"Ja", schrie bieser, "ich war auf das Amt, um mir mein Recht zusprechen zu lassen. Mein Bater, der Lump, will mir die Hütte nicht abtreten, ich will ihm aber schon zeigen, wer der Herr ist! Hinaus werfen laß ich den alten Spithbub'n!" —

"Das Thal der guten Leute!" murmelt Land= ner leise vor sich hin.

Raimund schlägt beibe Hände vor das schmerzbeswegte Antlit und stürzt lautlos, wie vom bösen Geswissen gejagt, seinem Hause zu. Als Landner zurückstam, hatte sich Raimund in seine Stube eingeschlossen, und alle Versuche ihm eine Antwort zu entlocken oder zu ihm zu dringen, waren fruchtlos. Erst nach viersundzwanzig Stunden kam er zum Vorschein, machte Anstalten nach Wien zurück zu reisen, ohne des Vorsfalls auch nur mit einer Sylbe zu gedenken. Still und verschlossen, wie er stets war, wenn nicht Außerzgewöhnliches die scheindare Eiseinde um das warme Künstlergemüth schwolz, erwähnte er auch später nie mehr "das Thal der guten Leute."

### Der mandernde Komödiant.

Ein Bilb aus ber Wirflichteit.

Wanberleben! Chamäleonsartiger Begriff, in wie viel Abarten zerfällst Du! Der reiche Fürst Pückler-Muskau, den die Lust, Fremdartiges zu schauen, in die heiße Wüste Afrikas und an die romantischen Felsengestade Norwegens trieb, der in seingezeichneten und lebensvollen Bildern das Gesehene an unserm geistigen Auge vorüberziehen ließ, er führte ein Wanderleben so gut als der wißbegierige Handwerssbursche, der in der Fremde von Städtchen zu Städtchen pilgert, den hut in der Hand sich seinen kärglichen Unterhalt durch die edle Fechtkunst erwerbend, und seine Gewerdsfenntniß bereichernd durch die Arbeit am fremden Heerde.

Der reiche Virtuose, der in stolzer Karosse durch die Straßen der Residenzen rollt, um die Arrangements zu den Concerten zu tressen, die seine Gold= und Lor= beer=Ernten sind, er führt ein Wanderleben, wie der arme Zigeuner, dessen heimath die weite Welt ist, der nie weiß, wo er am nächsten Tage das müde haupt zur Ruhe legen wird.

Eine gefeierte Tänzerin, der die Modernen zweier Belttheile dienstbar zu Füßen liegen, um deren Gewinn die Großmächte der Kunstwelt wie die Beherrscher der

größten weltbedeutenden Runsttempel sich furchtbaren Rrieg erflären, die mit Mannerherzen und Contraften spielt und beide - bricht, fie führt ein weit angeneb= meres Banderleben, als ber arme Bundeljude, ber in den moraftigen Steppen Rurlands von hütte zu hutte friecht, um von ben noch armeren Bauern ein paar Ropefen zu verdienen, und die scharfe gangenspite des Grengtofaten nicht fürchtet, wenn es gilt, ein Dad-. chen verbotener Baaren über die Grenze zu ichmuggeln. — Bei feinem Stande tritt der Unterschied des Wanderlebens fo schneidend grell hervor, als unter den Schauspielern. Geht z. B. einen Davison, Emil Devrient, einen Döring 2c., wenn sie ihren contrakt= lichen Urlaub antreten ober antraten. Bie rauschen die vier, funf Monate, die ihnen "zur Erholung" nach ichweren Berufspflichten vergonnt find, mit Bliges= ichnelle vorüber. Zuerst nach Samburg - erfte Rlaffe - ein berühmter Schausvieler fahrt nie anders als erfte Klaffe. Un dem Bahnhofe erwartet ihn der Bagen des Sotels, und vor bem Sotel erwartet ihn der Wagen des Theaters. Er eilt in die Probe, ent= zückt noch denselben Abend das erwartungsvolle Publifum durch seine geniale Leistung und streicht behag= lich 30-40 Louisd'ors ein, die er im ftrengften Sinne des Wortes im Fluge verdient hat. Dieses Ginstreichen wiederholt fich in vierundzwanzigftundigen 3wischen= räumen in Monatefrist 12-15 Mal. Sat die Anstrengung den Gefeierten nicht unpäßlich gemacht — und Unpäßlichkeiten sind während der Urlaubszeit sehr selten — so steht nach der letten Rolle schoopkind des Bundes auf den Bahnhof für die nächste Hauptstadt zu befördern und neuen Triumphen entgegenzutragen. — Im Engagement, nach abgelaufener Wanderzeit, ruht man, durch ein ärztliches Zeugniß dazu ermächtigt, einen Monat von den Anstrengungen der Reise aus, und bereitet sich den Vinter über wieder gemächlich für den nächsten Sommer-Ausflug vor. —

Betrachtet man nun die Griftenz eines Schauspielere, den Talentlofigfeit ober Unglud einer fleinen wandernden Truppe zugeschleubert. Mit bem Beginn des Spatherbstes tritt er fein Engagement in einem fleinen Städtchen, oft auch in einem Martiflecten an. Der Direftor, ein zu Grunde gegangenes Benie, bat die Führung eines Thespistarrens übernommen, weil er als "ausübender Runftler" felbft nirgends eine Unftellung gefunden, und ein feindliches Beichicf ihm nur ben Ausweg zwischen Direktionsführung und Sungertod offen gelassen. Die Gesellichaft kommt acht Tage vor der Eröffnung des Runfttempels zujammen, erftens ber nöthigen Proben wegen, zweitens und hauptfach= lich, weil man an dem Orte des fünftigen Wirkens boch wenigftens bis zum Tage ber erften Borftellung für Dbbach und Leibesnahrung Rredit zu finden hofft.

Der große Augenblid naht beran, ber Reiz ber Reubeit hat das Saus mit Schauluftigen überfüllt, die jungen Lieutenants ber Garnison treiben fich vor Anfang ber Duverture auf ben Brettern herum und verfichern "auf Geele", daß die erfte Liebhaberin ein fuperbes Madchen fei. Die Runftler und beren Borftand haben mit den Fingern ein Loch in die Bordergarbine gebohrt, und ergogen fich an dem feltenen Unblid bes gablreichen Publikums. Die Vorstellung ift beendet über das Wie? laßt mich mitleidig einen dichten Schleier ziehen - die volle Raffe wird getheilt - benn die Gesellschaft spielt republikanisch auf Theilung der taglichen Ginfünfte - und man jubelt über das Glück, einen fo guten Binterort gefunden zu haben. - Schon ber folgende Abend liefert ben Beweis, wie janguinisch die Soffnungen auf den Runftfinn der Rleinftabter ge= ftellt waren. Die Räume des Saufes find fehr mittel= mäßig befett, und bei ber nächsten Borftellung ichon schauderhaft leer. - Der Sonntag allein erweift fich als probehaltig, die Ginnahme deffelben wird aber von ben Tagestoften verschlungen, die im Laufe ber Woche in Reft bleiben mußten, und von ben barauf lauern= ben Gläubigern, als ba find: Bettelbruder, Licht= zieher 20., mit unerbittlicher Strenge requirirt. - Bleibt ba für ben Mann noch ein Gulben übrig, so ift bies ein frohlicher gludlicher Tag. Go leben benn fammt= liche Mitglieder im ftrengften Ginne des Wortes fo

lange vom Schuldenmachen, bis mit dem Kredit die ganze Theaterwirthschaft zu Ende geht, und die Kunstzjünger, gewöhnlich um die Neujahrszeit, ein unfreiwilzliges Wanderleben beginnen, welches sich meistens bis zum nächsten Herbst hinaus verlängert. Mit Deklamatorien in den Wirthshäusern oder dem Vortrage einiger Lieder zur Guitarre fristen die meisten auf beziammernswerthe Weise ihr trauriges Dasein. — Man glaube nicht, daß ich übertreibe. Ich selbst habe das erste halbe Jahr meiner theatralischen Lausbahn in dem kleinen Städtchen Krems bei einer solchen Bande zugezbracht, die unter der Direktion eines gewissen Biber ihr Wesen trieb, welcher ein nur zu getreues Original zu dem oben gezeichneten Vilde abzab.

Niemand kann sich im gewöhnlichen Leben eine Idee davon machen, wie viel Leichtsinn, wie viel Menschenelend, wie viel Liederlichkeit und Gutmüthigsteit sich bei einer solchen Truppe im grellsten Constraste zusammengedrängt sinden. Und es ist nicht imsmer Arbeitsscheu und Talentlosigseit, die hier eine letzte Zuslucht sucht; oft verirrt sich auch das Genie in eine solche Kunstspelunke, um im Strudel des wüssten Treibens zu versinken, und in dem Sumpse der Gemeinheit rettungslos unterzugehen. Es gehört eine starke, mächtige Willenskraft dazu, um sich auszuraffen ans der unvermeidlichen Apathie, bei solch elendem Dasein, um in der allgemeinen Berachtung, welche

diese Kunftler Paria's trifft, nicht das eigne Selbstebewußtsein zu verlieren. - Ich habe gerade Jene, welche einige Spuren von Talent zeigten, mit dumpfer Kühlelosigkeit sich der ärgsten Liederlichseit in die Arme stürzen sehn. Der Trunk ist für sie der Tröster, welcher sie betäubt und zur Bergessenbeit ihres fluchbeladenen Geschickes führt. —

Den Aermsten dieser Armen lernte ich in der oben erwähnten Frist kennen, und da er mir seit jener Zeit nie mehr vor die Augen gekommen, da ich auch seit Langem vergebens nach seinem Namen gesforscht habe, so glaube ich mit Beruhigung, daß ihn der Tod bereits mitleidig seinem Leiden enthoben.

In dem kleinen ungarischen Städtchen Stein am Anger war eine Bande dramatischer Zigeuner angestommen, und gab in dem Saale des Wirthshauses die Darstellung einer Ritterkomödie — wenn ich nicht irre, von Ziegler, zum Besten. Ein Herr Frentz, vom Theater zu Komorn, debütirte in der Hauptrolle nicht zur Zufriedenheit des, durch außerordentliche Kunstgesnüsse eben nicht verwöhnten Theaterpublikums von Stein am Anger. Man fand sein Organ widerlich, dazu stieß er mit der Zunge an — was für einen ersten Helben und Liebhaber allerdings störend ist — furz er hatte nebst seiner eigenen, auch die Stimmen sämmtslicher Kunstkenner gegen sich. Einer deste beifälligeren Aufnahme ersrente sich der Intriguant der Gesellschaft,

der in der Rolle eines Mohamedaners gräuliche Fragen schnitt und den Jubel der Menge hervorrief. Jest tam die Scene, wo fich bie beiden Feinde gum Rampfe auf Leben und Tod ruften. Der Requifiteur hatte zwei Galanteriedegen gebracht, welche die Stelle ber mangelnden Schwerter erfeten mußten. Der Rreugritter stellt fich dem Ungläubigen fampfgerecht gegen= über, beibe fechten mit folder Leidenschaftlichkeit, baß bie Funten bavon ftoben. Jett fällt das Stichwort, wo der Seld den Bojewicht zum Lohn feiner Thaten zur Solle fordern foll. Gin rafder Ausfall - ba ftogt ber Turfe einen grauenvoll marferschütternden Schrei aus, und fturgt mit bem, für feinen bargeftellten Charafter allerdings fonderbaren Ausruf: Jesus, Maria, Joseph! wimmernd zu Boden. Das Publifum jubelt, eine folche Bahrheit ber Spieler war in Stein am Anger noch nicht erhört worden. Der Gefallene malgt fich unter dem donnernden Applaus der Zuschauer in convulfivifden Krummungen heulend am Boden und verhaucht seinen Beift, mahrend ber Sieger, wie gur Bilbfäule erstarrt, ben bewaffneten Urm maschinenmäßig vor fich ausgestrecht halt und mit schreckenbleichem Unt= lit und verglaften Augen fein Opfer betrachtet. Der Vorhang fällt.

Der Enthusiasmus der Anwesenden ruft die Runftler unter Beifallsdonner hervor. Niemand ahnt, daß sich hier Schein und Wahrheit auf die grauenvollfte Beise vermählt hatten. Unter dem Sturm der Anserkennung war der unglückliche Intriguant in Birklichskeit und im strengsten Sinne des Bortes in seinem Beruse gestorben, der arme Frent hatte ihm die Degenspite durch die Nase gestoßen und das Gehirn verletzt; — was das Publikum für vollendete Kunstleistung hinnahm — war in der That der qualvolle Todeskampf des Berscheidenden gewesen.

Von dem furchtbaren Schreck, der bei der Nachricht des wahren Vorganges Alles durchzuckte, kann sich Riemand einen Begriff machen. Der Getödtete war seit Kurzem Wittwer geworden, und der einzige Ernährer von fünf Kindern, von denen das älteste acht Jahre und das kleinste sieben Monate zählte.

Ein rührendes Sammerbild ftand der arme Frent an der Leiche seines Kameraden, heiße Thränen rollten über die geschminkten Wangen herab, und die zitterneden Lippen wiederholten nur unaufhörlich die Worte: "Es ift nicht möglich! Es kann nicht sein!"

Natürlich konnte die Borstellung nicht zu Ende gespielt werden, und auch die folgenden mußten untersbleiben, denn der gewalthabende Stadthauptmann war so grausam, der Truppe das sernere Auftreten in Stein am Anger zu untersagen, und so die ganze Gesellschaft für die schwer gestrafte Unvorsichtigkeit des einen Mitzgliedes büßen zu lassen. Mit großer Mühe erwirkte man noch die Erlaubniß zu einer Benefiz-Vorstellung

für die ichuglosen Waisen des getödteten Schauspielers, nach welcher sich die armen Junger des Thespis in alle Winde zerstreuten.

Sechs Monate find vergangen. Wir finden ben unglücklichen Frent in dem fleinen ungarischen Badeorte Trentschin. In seinem fonft fo ftillen Stubchen fieht es gar bunt und feltsam aus. In wildem Tumulte lärmen einige Rnaben, von denen der ältefte ein schreiendes Wickelfind zu befänftigen sucht, mährend Frent fich fo eifrig mit Rollenschreiben beschäftigt, daß ihm der Schweiß über das bleiche, abgeharmte Antlig berabläuft. Er hat alle fünf Spröglinge jeines Opfers an Rindesstatt angenommen, er, ber mandernde Romöbiant, arm und talentlos, hatte die ichwere Sorge ber Erhaltung berjenigen auf fich genommen, benen er ohne sein Verichulden den Bater geraubt. Bon Ort gu Ort ichleppte er die freiwillig übernommene Laft, mit der angestrengteften Dube übernahm er mit hafti= ger Gierde jeden Nebenerwerb, Tag und Nacht fich abangftigend und qualend, um den Bedarf fur biefe herbeizuschaffen. - Mit engelgleicher Geduld ertrug er alle gaunen der ungezogenen Rangen, der Auffor= berung zur Beftrafung berfelben, immer nur die mit einem tiefen Seufzer begleiteten Borte entgegensetend: "Laffet die Rinder gemähren, die ich um den Bater gebracht!" - Nach jahrelanger Banderung nahm ibn, wie ich fpater erfuhr, ber mitleidige Direktor Frifch in Saffy auf, und gab ihm, da er ihn als Schauspieler nicht beschäftigen konnte, eine Anstellung als Inspicient.

Später habe ich nie wieder etwas von ihm gehort, da mid mein Berufsweg dem Norden zuführte: allein unter den vielen achtungswerthen Runftgenoffen, mit denen ich auf meinen Kreuz= und Duerzügen gufam= mentraf, ift mir der arme Frent doch der achtungs= und bedauerungswürdigfte geblieben, und ich fenne fein Märtyrerthum, welches ich mit dem seinigen vergleichen tonnte. Noch immer febe ich ben armen Gelbftqualer am Schreibtifche figen, die durchwachte Racht fteht leserlich auf seinem abgespannten Antlit, in den gerötheten Augenlidern, die grauschwarzen Saare hangen glatt an den feuchten Wangen berab; die gitternde Sand fliegt mit rafcher Gile über das Pavier und halt nur von Zeit zu Zeit inne, um ein Glas Baffer an die trockenen Lippen zu führen. In einem fleinen Stengelglase hat er Tinte vor fich fteben. Jest ift ein vollgeschriebener Bogen gur Seite gelegt, da ftogt einer ber johlenden Knaben mit einem raschen Ruck an den Tijd, das Tintenfaß fällt um, und der Inhalt verdirbt die Frucht ftundenlangen Fleiges. Frent, der ichon vorher mit icheuer Stimme die Rinder um Rube gebeten, fährt erschrocken in die Sobe, doch nur eine Sekunde lang dauert die Erregung, leife bewegen fich bie bleichen Lippen zu einigen unverständlichen Borten, und geduldig beginnt er das faure Tagewerf wie= der von Neuem.

Ich war einst so glücklich, durch die Mitwirkung in einem für ihn veranstalteten Benesize, in einem kleinen ungarischen Städtchen, dem Aermsten der Armen einen kleinen Bortheil zukommen zu lassen; ein sehr berühmter Schauspieler, der damals in Preßburg gastirte, und dem ich die eben erzählte Geschichte mittheilte, um ihn zur fünstlerischen Unterstützung bei dieser Vorstellung zu bewegen, schlug mir diese Bitte rund ab. — Lies't er diese Zeilen — und er wird sie gewiß lesen — so möge er sich im Stillen schämen, und vor seine Seele, möge das Bild treten, welches ich in diesen Blättern gezeichnet — das Bild "des wandernden Komödianten!"

## Aus vergangenen Beiten.

Unsere jungen Schauspieler können sich keine Idee davon machen, mit welch' unsäglichen hindernissen die frühere Künstler-Generation zu kämpfen, welche Schwiezigkeiten sie zu überwinden, welche Enthehrungen sie zu tragen hatte, um in den ersehnten hafen eines guten und sicheren Engagements einzulaufen. Selbst sehr bedeutende Talente mußten die ganze Stusen=

leiter, vom Meerschweinchen zur Schmiere, von dieser zur Wanderbühne, bis zum Provinzialtheater, Jahre- lang durchlausen, bis sich ihnen die Pforten einer be- deutenden Kunst- Anstalt öffneten. Ausgestoßen und gemieden von dem besseren Theil der Gesellschaft, am Allernöthigsten Mangel leidend, denn nur sehr wenig Direktoren zahlten die versprochene winzige Gage, ohne alle Mittel zu einem Versuche der Verbesserung ihrer Eristenz, da die Kosten der kleinsten Reise dem armen Kunstjünger fast unerschwinglich blieben, ging manches schöne Talent unter in der Misere, starb oder verstümmerte nach vielsährigem Ringen, oft in der nächsten Rähe eines großen Theaters, welches aus der ihm unsbekannt gebliebenen Begabung des Untergegangenen die reichsten Früchte hätte ziehen können.

Bie ganz anders heute! Große und reich dotirte Hofbühnen öffnen selbst dem halb talentirten Anfänzger, besonders dem Sänger, ihre goldenen Pforten; von selbst bricht sich ein auftauchendes Talent durch die Leichtigkeit der Communicationsmittel in kürzester Zeit Bahn; sein Ruf wächst, durch die im Allgemeiznen wohlwollenden Stimmen der mächtigen Journalistst getragen, in kürzester Frist lawinenartig, Gagen und Spielhonorare sind seit zwanzig Jahren um das Zehnsache gestiegen, und in kürzester Zeit sieht sich der bedeutende Künstler am gesicherten Ziele, während durch die Perseverantia, Louis Schneider's segensreiche

Schöpfung, selbst der soliden Mittelmäßigleit die Mittel geboten sind, sorgloß in die Zufunft zu sehen.\*) heut zu Tage verfümmert kein Talent mehr, bleibt keines mehr unbekannt.

War aber die Eristenz der Schauspieler kleiner Bühnen vor ungefähr zwanzig Jahren schon an und für sich mühevoll und sorgenschwer, so reicht doch keine Phantasie hinein, sich dieselbe in kleinen ungarischen Städten, z. B. Raab, Steinamanger, Dedenburg\*\*) 2c. zu denken, wenn ab und zu Thespis dort seinen Karren aufschlug. Selbst die Gesellschaften großer Städte,

<sup>\*)</sup> Diefes fegens - und gutunftereiche Inftitut ift leiber feitbem ber Inboleng und Unbantbarteit ber Theaterleute erlegen, Bon bem genialen Sofrath Louis Schneiber mit aller Energie und nach Ueberwindung gabllofer Sinberniffe in's Leben gerufen, baben er, Berr Beneralintenbant bon Gulfen, und andere tilchtige und ehrenwerthe Manner burch eine Reibe von Jahren in uneigennützigster Beife vergebens raftlofe Arbeit und ein namhaftes Baarcapital geopfert. Dem Gefdrei eines halbverrlidten Schwindlers glaubten bie Schaufpieler mehr, ale ben Berficherungen bes, aus ben geachtetften Berfonen aller Stanbe jufammengefetten Comitis, meldes enblich, emport liber fo viel Unbant, ben Entidlug fafte, bie Anftalt aufzulofen, und bie Belber, bie fich inbef im Intereffe ber Theilhaber lawinenartig vermebrt hatten, an biefe ju vertheilen. So ging bem Theaterschifflein ein Anter verloren, an welchem fein und feiner Nachtommen Befdid ficher geborgen gemefen mare! Bott beffer'e! -D. 23.

<sup>\*\*)</sup> In einem ungarischen Comitatsstädtichen murbe ber maffive, auf vier Säulen rubende Galgen jedes Mal zur Schaublihne umgewandelt, wenn eine wandernde Theatergesellschaft ben Ort beimsuchte.

wie z. B. Agram, wo es bis zur Stunde noch nicht viel besser geworden sein soll, mußten, am Hungerstuche nagend, sich oft mit so vielen Groschen ihrer Gage begnügen, als ihnen Gulden versprochen waren. Das Theater stand in den kleineren Städten Ungarns vollständig unter der erecutiven Polizei, und war den willskürlichen Launen eines aufgeblasenen Tyrannen, unterworsen, der Stuhlrichter, Comitatörichter oder dergleichen hieß, und dessen zweite Drohung in Fällen, die ihm mißeliebig waren, stets die Anwendung der Prügelstrase war. Sehr häusig blieb es nicht bei der Drohung.

In einem solchen Comitatöstädtchen war ein sehr drolliger Kauz, seines Zeichens Komifer, engagirt, ber auf den Namen Mick hörte und beim Publifum im Genre der niedrig burlesten Rollen sehr beliebt war.

Da fam die "Ahnfrau von Grillparzer" an's Lampenlicht und erregte an allen Theatern maßloses Aufsehen. Mein guter Direktor gab einem in Wien lesbenden Agenten den Auftrag, ihm das Stück stehlen zu lassen, ein Auftrag, der sofort effectuirt wurde. Die Theater-Agenten lebten damals hauptsächlich vom Manuscripten Diebstahl, den sie in Compagnie mit den Soufsleuren großer Bühnen so systematisch bestrieben, daß es einem armen Schriftsteller nie einsiel, von einer nicht stabilen, wenn auch noch so bedeutenden Bühne, irgend ein Honorar zu sordern. Ein gewisser B.... f hatte in Wien ein großes Abschreibes

Comtoir für biefes Beichaft eingerichtet, und beschäf= tigte gehn bis zwölf Personen gang offenkundig bamit. Aeltere Wiener Schauspieler werden fich wohl noch an diefes nafenloje Driginal erinnern. Jeder Direktor, der ein Mitglied brauchte, mußte gehn Gulben Borichuß einsenden, von diesen rechnete B. acht Gulben für feine Bemühung ab und überließ bem Runftjunger die Sorge, mit zwei Gulben in der Tasche an Ort . und Stelle zu tommen. Giner unserer erften Theater= Agenten, jest Besitzer eines großen Landgutes, bewohnte damals ein kleines Rämmerchen und verkaufte alle neu erschienenen Schauspiele -Töpfer war jener Zeit der Seld bes Repertoirs - bas Manufcript "Stud fur Stud" um brei bis funf Bulben! Später erhob ber Mann ein gewaltiges Befdrei, wenn ein armer fleiner Direktor ein von ihm "erworbenes Stud" auf "unreellem Bege" erlangt und aufgeführt hatte! - Andere Beiten!

Nach dieser Abschweifung komme ich zu meiner Schilderung zurück. — Also mein guter Fenzl, so hieß der Direktor! hatte sich die "Ahnfrau" auf diesem, damals sehr gewöhnlichen Wege gekauft und theilte dem Komiker Mick, dem beliebtesten Mitgliede seiner Truppe, die Rolle des Jaromir zu. Dieser weigerte sich entschieden, die seiner Individualität so fern liegende Parthie zu übernehmen, und erklärte, lieber abzugehen, als sich auslachen zu lassen.

herr Director Fenzl begab sich zum Comitatsrichter und brachte Klage wegen Widerspenstigkeit
seines Untergebenen vor. Auf kurzem Bege wurde Mid vor das unumschränkte Oberhaupt der Stadt,
öffentlich durch den Polizeidiener (Heiducken), gebracht,
und es entspann sich zwischen Beiden folgende originelle Debatte:

Richter: Dein Meister hat Dir Jaromir zu spielen gegeben, warum willst Du nicht spielen Jaromir?

Mid: Entschuldigen Sie, Hochwohlgeborner Herr Comitatsrichter, die Rolle liegt nicht in meinem Fach, ich bin Komiker und Jaromir ist eine Heldenrolle.

Richter: Das ist Alles eins, wenn Dir Dein Meister besiehlt, zu spielen Saromir, so wirst Du spielen Saromir.

Mid: Das werde ich nicht thun.

Richter: Du wirft fpielen -

Mid: Nein, ich thue es nicht, eber -

Richter: Du thuft nicht? Nicht? (Tropige Berneinung Mids.) (Richter, sehr phlegmatisch rufend:) Iftvan! — (Mingelt, ber Seidud erscheint). Laß Bank herauftragen und gieb dem Delinquenten da zehn Stockprügel auf —

Mick (lebhaft einfallend): Ich werde fpielen. -

Richter (rubig): Sab' ich ichon lange gewußt.

Mick: Ich werde spielen, weil ich muß, allein ich werde die Rolle sehr schlecht spielen, denn als Komifer —

Richter: Du wirst sehr gut spielen, denn wenn Du wirst schlecht spielen, so bekommst Du nach dem Theater statt zehn, funfundzwanzig auf —

Mid (mit einem tiefen Seufzer): Ich werde fehr gut frielen.

Richter: Bene! Jest fannft Du geben!

Kurz nach der verhängnisvollen Aufführung der "Uhnfrau" war mein Mick verschwunden, und blieb Jahrelang verschollen. Während dieser Zeit hatte sich in der Theaterwelt das dunkle Gerücht verbreitet, daß Mick in Steinamanger mit einer Diebesbande ergriffen und aufgehängt worden sei. Dies Gerücht gewann, wie gesagt, einigen Boden durch die bis in's kleinste Detail traditionell circulirenden Nebenumstände und durch das vieljährige gänzliche Verschwinden des Mick.

Während dieser Frist hatte sich aber dieser, dem durch die Handlungsweise des ungarischen Caligula das Theater verleidet worden war, dis nach Holland durchgeschlagen und Jahre lang als Silhoueteur sein Dasein gefristet. Bei seiner Rücksehr nach Desterreich erließ er in der Wiener Theaterzeitung solgende orisginelle Erklärung:

"Rach langer Abwesenheit in Holland erfahre ich zu meinem Erstaunen, daß ich vor vielen Sahren in Stein am Anger aufgehängt worden sei. Dem Bernehmen nach soll ich Raubmörder gewesen sein und beim Hängen fürchterliche Gesichter geschnitten haben. Ich halte es für meine Pflicht, anzuzeigen, daß ich mich nie in so abhängiger Lage befunden habe, son= bern in nächster Zeit am Theater in Raab wieder als Schauspieler auftreten werbe.

### Mid, Komifer."

Ich komme vielleicht bei einer andern Gelegenheit auf dies merkwürdige Subjekt zuruck, und erwähne zum Schluß nur noch eines Falles, der den Beweis liefert, daß die Willkürherrschaft der Ungarischen Richter für den Betreffenden nicht immer von so schlimmen Folgen begleitet war, wenn man derselben seft entgegentrat.

Schreiber dieses war vor zwanzig Jahren in A...m mit einem gewissen Lehner engagirt, einem jungen gebildeten Mann voll Talent, der leider auch durch die Ungunst der Berhältnisse verschollen ist, wenigstens kam mir nach unserer Trennung weder seine Person noch sein Name vor Augen. Neben der getreulichen Erfüllung seiner Berufspflicht blieb ihm, da die Boche nur drei Mal gespielt wurde, noch Frist genug, seiner Hauptleidenschaft, der Jagd, zu fröhnen, die damals in Ungarn frei war. Im Besitz eines prachtvollen Gewehres, zu welchem er sich die Kaufsumme kreuzerweise vom Munde abgedarbt hatte, theilte er seinen letzten Bissen mit einem schönen, von ihm erzogenen Jagdhunde. Seine Geschicklichseit im Tressen hatte

eine Art von Berühmtheit erlangt und lieferte ihm einen größeren Berdienst, als das Comödiespielen. Da traf es sich, daß der junge bildhübsche Mann bei einer Collegin auf einem Revier jagte, welches der Ortstyrann gern ausschließlich für sich gepachtet hätte; kurz, er ließ meinen Leßner auf die Amtsstube kommen und befahl ihm, Fräulein R. nicht mehr zu besuchen. Als ihm B. in artiger, aber gemessener Form entgegnete, dahin reiche seine Richterbesugniß nicht, so drohte ihm der Stadtvorstand unter den fürchterlichsten Flüchen, wenn er Leßner noch einmal bei dem jungen Mädchen träse, so würde er ihn aus's Comitatshaus bringen, auf die Bank legen und die beliebten fünfundzwanzig aufhauen lassen.

Lefiner trat sehr ernst einen Schritt vor und entgegnete: "Sie können mich allerdings schlagen lassen, das weiß ich, denn Sie haben die Gewalt in Händen.
Allein Sie wissen, ich bin ein guter Schütze, und ein
guter Katholik bin ich auch, und (hier trat Lefiner zu
dem auf dem Amtstisch stehenden Eruzisir und legte
zwei Finger auf dasselbe) hier schwöre ich Ihnen, wenn
Sie mich heute prügeln lassen, so schieße ich Sie
morgen nieder, wie einen Hund!"

Indem er den festen Blick auf den verblufften Richter heftete, nahm Lesner seinen hut und ents fernte sich. Obwohl er seine junge Collegin nach wie vor besuchte, so siel es dem Gewaltigen nie mehr ein, ihm ins Gehege zu gehen. Auch hat er ihn nie prügeln lassen. Kam die Rede auf Lehner, so erklärte der Richter: "Das ist ein grober Kerl, ich werde froh sein, wenn die Comödianten fort sind!"

### II.

# Mus meinen Frinnerungen.

## Berühmte Menschen.

"Ber ift ba?" rief mein Reisegefährte Honed") (Cohen) verdrießlich in die raucherfüllte Stube hinaus, die in der Faubourg Poissonniere inmitten unserer beiden Schlafzimmer lag. "Ber ist da?" wiederholte er, als nicht gleich Antwort fam.

"Beinrich Beine," tonte es zurud.

Was ein berühmter Name für Wirkung hervorsbringt! Mit einem Sprunge waren wir Beibe auß dem Bette auf die kalten Steinfließen gesprungen, im Nu in die Morgenkleider geschlüpft, um den verehrten Gaft, an den wir Tags vorher unsere Empfehlungssbriefe abgegeben hatten, nicht warten zu lassen. Dasmals hatte Heine noch keine Ahnung von den namenslosen Leiden, von welchen er später heimgesucht wurde, nur ein heftiger nervöser Augenschmerz, von dem die entzündeten Deckel und Nänder Zeugniß ablegten, wollte, wie er sagte, nicht wanken und nicht weichen. Ein eben von ihm erschienenes größeres Portrait von Pucht, welches er mir zum Andenken mitgab, gab seine

<sup>\*)</sup> Bor mehreren Sahren leiber in Hannover im Wahnfinn gestorben.

ausdrucksvollen Buge zum Sprechen ahnlich wieder und ziert noch jest mein Arbeitszimmer, nachdem es mich auf allen Rreug= und Duerzügen meines wechsel= vollen Wanderlebens begleitet hatte. Wir gaben uns ein Rendez-vous in ber Gallerie Orleans im Palais Royal, wo wir ihn, da wir gestern das Malheur hatten, ihn nicht in feiner Wohnung zu treffen, nach Saufe begleiten follten. Dort wolle er uns "feine Mathilde" (Beine's nachmalige Frau) vorftellen, wir follten bann Alle zusammen in Rocher be Cancale diniren und Abends die bamals neue Oper "die Sugenotten" boren. Die Billets marbe und Seine ichaffen, da die Erwerbung von folden, ohne gang besondere und außerordentliche Protection, bei dem Fanatismus und bem maffenhaften Andrang, ben bie geniale Schöpfung Meverbeer's hervorrief, gu ben Unmöglichkeiten gehörte.

Bon den zahllosen kleinen Scherzen und witzigen Impromptus heine's ift mir Weniges im Gedächtniß geblieben, weil ich in sieberhafter Unruhe und Spannung den Theaterabend kaum erwarten konnte. Ich äußerte dies gegen ihn. "Ja", entgegnete er, "wir werden heute von 7 Uhr Abends bis 1 Uhr Morgens viel Bergnügen auszustehen haben." — "Wie?" rief ich erstaunt, "das sagen Sie, der Sie jüngst die prächtige Kritt über die Hugenotten in die Augsburger Allgemeine Zeitung geschrieben haben?" — "Ja, lieber Wallner,

ich hatte leicht eine gute Kritik schreiben, ich werde die Oper heute zum ersten Male hören."

Und so war es auch, Seine hatte sich aus den vorhandenen Urtheilen über das Meyerbeer'sche Werk sein eigenes geschaffen, und dieses mit allem Auswand der nur ihm zu Gebote stehenden geistreichen Schilderungskraft veröffentlicht. Auf dem Wege nach dem Theater erzählte der Schalk, daß er Spontini heute recht ärgern wolle, weil er mit Meyerbeer viel zu sprechen gedenke.

Im Jahre 1846 traf ich ihn wieder, aber schon leidend, verftimmt und ängstlich, obgleich noch lange feine Aussicht zu ernftlicher Befürchtung ba war. 3ch batte ibm und einer Baronin von Santeuwel Briefe von Freiligrath mitgebracht, und an letterer eine ebenso liebensmurdige, als geiftreiche Dame fennen gelernt, die fich ungemein warm fur ben verbannten, damals in Bruffel lebenden Freiligrath intereffirte. Ihren Bunich, einen Abend in der Gesellschaft, in welcher fie jeden Mittwoch die bedeutenoften Menschen bei fich versammelte, zuzubringen, lehnte ich bankend ab, ba ich Paris als Fachstudium besucht hatte und feinen Abend versäumen wollte, ohne in irgend ein, manchmal auch in zwei oder drei Theater zu gehen. "Da die Theater bier monatelang Dieselben Stude geben," meinte meine gefällige Gonnerin, "fo wird fich ichon mahrend Ihres Sierfeins noch ein Abend finden, wo Ihnen fammtliche

Buhnen nichts Besonderes bieten, bann laffen Gie es mich 24 Stunden vorher miffen, und Gie follen am Abend bei mir etwas finden, was Sie in gang Paris vergebens suchen murben." Die Neugierbe, mas dies wohl sein könne, bestimmte mich, von der freundlichen Einladung Gebrauch zu machen und der Dame einen Abend zu nennen, an welchem ich bei ihr erscheinen wurde. Bei meinem Gintritt in ben eleganten Salon, in dem bereits eine zahlreiche Gesellschaft versammelt war, trat fie mir, der ich mich felbst immer über meine Gespanntheit mit Meidinger luftig machte, mit ben icherzhaften Worten entgegen: "Beute konnen Gie fich einmal ungenirt geben laffen; reben Sie, wie Ihnen ber Schnabel muchs; Sie finden heute in meinem Baufe nur Deutsche, feinen einzigen Frangofen." Belch' eine Menge damals im Eril lebender gands= leute: Beine, Ruge, Berwegh, Bornftein ic.! Letterer gab damals ein, fpater unterdrucktes, Journal "Borwarts" beraus, in welchem unter bem Ramen S. Beine eben ein fleines Gebicht erschienen war, von dem er die Vaterschaft aber entschieden ableugnete; und in der That scheinen die beiden Berje "Pein" und "Bein" fich ichlecht mit ber eleganten Schreibmeise bes berühm= ten Berfaffers bes "Buchs ber Lieder" vereinigen gu wollen. Das Gedichtden machte bamals viel Glud, ich weiß nicht, ob es später befannt und nachgedruckt murde.

#### Es hieß Selbft= Ironie:

Den Gartner ernährt fein Spaten, Den Bettler fein lahmes Bein, Den Bechster feine Ducaten Mich meine Liebespein! —

Drum bin ich Dir verbunden, Du Madchen, für Dein treulos herz; Biel Geld hab ich gefunden In meinem Liebesschmerz.

Ich schrieb bei nächtlicher Lampe Den Jammer, der mich traf, Er ift bei Hoffmann und Campe Erschienen in flein Oftab.

"Bormarts" murde von der Parifer Polizei verboten, die Sauptmitarbeiter von berfelben ausgemaß= regelt, zerftreuten fich in alle Winde. Börnftein ging nach Amerika, wo er eine gang feltsame Carrière durchmachte. In Paris tonnte man fich feinen beffe= ren Führer als ihn benten, er fannte Alles, mußte Alles, correspondirte mit allen deutschen Zeitungen, übersetzte alle frangösischen Stude, bie in Paris irgend Blud machten, beforgte Sunderte von Commiffionen, und fand bei seiner raftlofen Thätigkeit doch noch immer Zeit, dem Fremden in seinem gaftfreundlichen Saufe, im Rreife feiner liebenswürdigen Familie einige beitere Stunden zu widmen. Was hat ber Mann in Amerifa Alles unternommen und mit Glud durchge= führt! Redacteur des großen in St. Louis erscheinen= den Journals "Der Anzeiger bes Weftens," Buch=

druckereis und Theaters Besitzer, Bierbrauer, Theaters Direktor, Schauspieler war er zu gleicher Zeit, beim Ausbruche des Krieges trat er als Stabsoffizier und Abjutant in die Armee ein, und jetzt bekleidet er den sohnenden und ehrenvollen Bertrauensposten eines amesrikanischen Consuls in Bremen. Während der Zeit leitet der ältere tüchtige Sohn Börnstein's die vielssachen Geschäfte seines Baters jenseits des Oceans, während der zweite ihm als Viceconsul nach Europa gesolgt ist.

Freiligrath fühlte fich damals in Bruffel nichts weniger als behaglich. Tropbem, daß ihm feine liebenswürdige, prächtige Frau mit den Kindern in die Verbannung gefolgt mar, lag ihm boch die Gehnsucht nach Deutschland in jedem Pulsschlag, in jedem Buden ber Nerven. Außer seiner Familie hatte er fast feinen Umgang, als mit Karl Beinzen, beffen hervorftechende Gigenschaft eben nicht in perfonlicher Liebenswürdigfeit besteht. Ginen Lichtpunkt in dem damaligen Leben Freiligrath's bilbete folgendes Ereigniß: Der Dichter, welcher ichon im Jahre 1832 in einer Menge reigen= ber Schöpfungen: "Umphitrite," "Meerfabel" ic. ben Deean und das Schiffstreiben fo prachtig schilderte, hatte doch, außer im Elbhafen in Samburg, weder Gines noch das Andere je gesehen. Ein Ausflug nach einer ber naben Seeftabte, ich glaube nach Amfterdam. follte ihm Belegenheit geben, bas, mas er "mit feines

Beiftes Augen" jo oft gesehen, auch in Wirklichkeit fennen zu lernen. Der Abler, ein prachtvoller, nach Canton bestimmter, neuer Dreimafter, lag por Unfer. und gern wurde Freiligrath und dem ihn begleitenden Freunde die Erlaubniß ertheilt, das Schiff zu besehen. Der Dberbootsmann, ein wettergebraunter alter Geemann, machte den Führer. Un der Capitains=Cajute entschuldigte er sich, die fremden Gerren nicht in diese Räume einführen zu tonnen, da der Capitain eben Bafte bei fich bewirthe. Gefprachsweise wurde noch er= wähnt, daß derfelbe ichon zwei Mal die Reise um die Welt gemacht habe. In dem Augenblick öffnet fich die Thure, und man erblicht eine frohliche Gesellschaft von eleganten herren und Damen, die eben im Begriff ift, ein nichts weniger als frugales Diner zu beenden, wie eine reichliche Ungahl leerer Flaschen zur Genüge befundet. Der blonde Dichter entschuldigt sich, seiner Neugierde, das prachtvolle Schiff zu bewundern, ohne Erlaubniß des Capitains gefolgt zu fein. Diefer, ein vollendeter Beltmann, nothigt die Berren, in feine Bemacher einzutreten, zeigt ihnen feine elegante Baffenfammer, fein Arbeitszimmer, Alles auf's Rettefte und Comfortabelfte eingerichtet. Letteres giert auch eine fleine, aber fehr gewählte Buchersammlung, in welcher die Prachtausgabe von Freiligrath's Poefien obenan ftebt.

"Freut es Dich nicht, daß Deine Gedichte jett die

Reise nach Canton mitmachen?" frug der Begleiter Freiligrath's seinen Freund.

"Wie fo?" wirft ber Capitain dazwischen.

"Der herr ift Freiligrath."

"Freiligrath? Der Dichter Freiligrath?" ruft ber Seemann stürmisch aus.

Auf die Bejahung der Frage fturzt er zum Sprachrohr:

"Flaggen auf! Alle Mann an Bord! Champagner herauf! - Gott fegne Gie, Gie haben mir manchen heißen Tag auf dem weiten Ocean verfürzt, manche frohe, begeifterte Stunde geschaffen!" Er brudte ben erschütterten Dichter bewegt an die Bruft, und die Glafer mit dem inzwischen angekommenen ichaumenden Rebenfaft fullend, fpricht er mit weicher Stimme: "Meine Berren und Damen, Gie auf bem Festlande haben feine Ahnung, welch' treuer Begleiter ber mabre deutsche Dichter bem einsamen Seefahrer in fernen Belttheilen ift, mas dieser ihm zu danken hat! Gin Bufall, ben ich fegne, bringt ber beften einen an mei= nen Tisch! Meine herren und Damen, ich nehme bas als eine frohe Vorbedeutung für meine morgige Reise an! Erheben Sie Die Blafer, ber Dichter Freiligrath, er lebe boch!"

Lautlos, nur durch eine muhjam zuruchgedrängte Freudenthräne konnte der arme Dichter, der in diesem Augenblick mit keinem Fürsten der Erde getauscht

hatte, den fturmischen Jubelruf der Anwesenden er-

Bei seiner Entfernung standen ehrsurchtsvoll in zwei Reihen und in Festkleibern "Alle Mann an Bord," alle Flaggen waren aufgezogen, das Schiff lag im festlichen Schmucke da, als ob der König es mit seinem Besuche beehrt hätte.

Das war der schönste Tag im Leben eines deutschen Dichters! —

Eine ganz andere Natur, als der durch und durch poetische Freiligrath, war der vollständig materielle Saphir. Seine Hauptforce bestand darin, daß er irgend ein beliebiges Wort in allen Spielarten tanzen ließ, wie einen Kreisel. Deshalb haben sich verhält-nihmäßig wenig seiner zahllosen Witze erhalten, weil sie der Augenblick, der sie gebar, auch schon verschlang. Ich unternahm einst mit ihm, aus Gefälligkeit, eine Meise von Lemberg nach Brody, um ihn in seinen dortigen Akademien zu unterstützen.

Brody ist eine sogenannte Freistadt, ein schmutziges Rest, an der russischen und zugleich äußersten Grenze deutscher Gultur, hat aber eine starke Bevölsterung, die lebhaften Handel treibt und besonders im Schmuggel starke Geschäfte macht. Unter den 22,000 Einwohnern besinden sich 20,000 Juden, alle gekleidet in ihre langen talarartigen Nationalcostume, die Mänsuer von den Weibern fast nur dadurch zu unterscheis

den, daß letztere den Kopf mit zahlreichen Goldstücken verzieren, wodurch sie, nach Saphir's Behauptung, schlechtem Spargel glichen, an welchem auch der Kopf daß einzige Genießbare wäre. Die Brodyer Juden sind, im Gegensatz zu ihren Stammesgenossen, tapfer, brechen manchmal auf kleinen polnischen Pferden, die Schmuggelwaare auf beiden Seiten vor sich herabhängend, weshalb sie "Päckler" heißen, in geschlossenen Colonnen über die Grenze, und liefern in den seltenen Källen, wo Bestechung nicht außreicht oder zu viel gesfordert wird, den Grenzaussehern vollständige kleine Bataillen.

Es macht auf den Fremden einen überaus fomisichen Eindruck, wenn er unter der Masse der mit lausen schülten Gestalten erzierten und in dunkle Talare gehüllten Gestalten sich vergebens nach einem Menschen in deutscher Tracht umsieht. Um Morgen nach unserer Ankunft in Brody hörte ich unter meinem Fenster in den wohlbekannten Nasentönen Saphir's meinen Namen rusen. Ich erblickte auf der Straße Saphir, umgeben von einem zahllosen Schwarm polnischer Juden, die seine dortige Leibgarde bildeten, auf jedes Wort des berühmtesten "von ihre Leut'" lauerten, und den blüshenden Unsinn, den er reichlich zum Besten gab, für baare Münze annahmen.

"Ballner, fommen Gie herab!"

"Was foll ich denn?" entgegnete ich verdrießlich.

"Wir wollen spazieren gehen, die Stadt ausehen."
"Was ist denn in dem schmutzigen Reste zu sehen?"
"Kommen Sie nur, ich habe noch eine prächtige Idee."

"Welche?"

"Wir wollen einen Chriften fuchen."

Am Borabend vor seinem ersten Auftreten hatten sich die Honorationen der Stadt in unserem Hotel überaus zahlreich versammelt, vielleicht in der Hossenung, einige unentgeltliche Bisbrocken des berühmten Mannes aufzuschnappen. Eine lange Tasel vereinigte Alles zum gemeinschaftlichen Abendessen, nach welchem starter Thee und Rum servirt wurde. Alls ich und Saphir ein zweites Glas dieses hitzigen Getränses abslehnten, meinte einer der Anwesenden, der am Tische präsidirte, daß wir jetzt in Rußland wären und uns den Landesgebräuchen fügen müßten. Es gäbe in Rußland Männer, die zehn, zwölf Gläser Tschai tränsfen, und dann ganz ruhig darauf schließen.

"Bas mögen die für Nerven haben!" erwies berte ich.

"Mh," fagte Saphir, "die Ruffen haben feine Rerven, die haben 20,000 fleine Knutchen im Leibe."

Plöglich erhob fich der Mann am Ende der Tafel und rief Saphir zu: "Ich danke Ihnen, herr Doktor, im Namen meiner Landsleute, ich bin der hiefige ruffische Conful." "Da bedaure ich meine Aeußerung von ganzem Serzen," entgegnete Saphir mit dem größten Ernst, "wenn ich vorher gewußt hätte, daß Sie der russische Consul sind, so würde ich daß, was ich eben gesagt, mir wahrscheinlich nur gedacht haben."

Die Vorlesung Saphirs in dem trot der enormen Preise gedrängt vollen Saale gab ein Genrebild der sonderbarsten Art. Bei jedem schlagenden Bitwort erscholl statt des erwarteten Beifalls ein einstimmiges Zischen, so daß der verwöhnte Saphir endlich bei einer ähnlichen Aeußerung, die genau die Form des in Deutschsland üblichen Mißsallensvotums hatte, inne hielt und frug, womit er sich den Unwillen des Publikums zugezogen, er sei in dem Falle lieber bereit, die Vorslesung zu schließen und das Geld zurüczustellen\*), als sich mißhandeln zu lassen.

Wer stellt sich unser Erstaunen vor, als man ihn in Kenntniß setzt, daß diese Zischlaute der höchste Grad Brody'scher Ehrenbezeugungen seien und ungefähr so viel heißen sollen als:

"Scht - fcht - welch' ein Mann!"

"Scht - scht - welch' ein Kopf!"

Der Beifallsausbruch des Klatschens war dort gang unbefannt, und so begnügte sich Saphir mit der

<sup>\*)</sup> Es murbe ihm bies fehr ichmer gefallen fein, ber größte Theil ber Einnahme befand fich bereits auf bem Wege nach Wien.

reichen Rubel= und Ducatenernte und mit wohlwollen= bem Zischen.

Bei ber wahrhaft orientalischen Gastfreundschaft, mit der Saphirs Haus zahllosen Tischgenossen stetst geöffnet war, ist seine fortwährende peinliche Geldverslegenheit leicht begreislich. So gefürchtet er sich mit seiner spitzigen Feder machen konnte, so gutmüthig und gefällig war er im Leben, die Bezeichnung "eine offene Hand" paßt auf Niemand besser, als auf ihn. Freislich war von Wiedergeben, wenn er borgte, sast nie die Nede, und seine Antworten an Baron Sina, von dem er tausend Gulden leihweise abholen sollte, und der ihn frug: "ob er um seine tausend Gulden konne?" lautete charafteristisch genug: "Nein lieber Baron, Sie kommen darum."

Der Theaterdirektor Pokorny sandte einst seinen Regissenr Peter nach Strelitz, um den Tenorist Hahn zu engagiren. Dieser kam an, sang aber so erbärmslich, daß sich die Direktion nach seinem dritten Auftreten mit einer namhaften Summe über die Lösung seines Contraktes absinden mußte. Saphir schrieb im Humorist unter Anführung des betressenden Capitals und Verses folgendes Bibelcitat:

"Gaftspiel bes Tenoriften Sahn.

Und als der Hahn zum dritten Mal frahte, da ging Petrus hinaus und weinte bitterlich."

Ein herr Bodner vom Pefther Theater trat als

Hamlet auf und fiel complet durch. Saphir brachte in seinem Blatt folgende Rotiz: "Herr Bodner, der gestern den Hamlet spielte, wird darauf ausmerksam gemacht, daß in der Leopoldstadt, im Gasthof zur weißen Rose, eine billige Netoursutsche nach Pesth zu finden ist."

Saphir war sehr eitel auf seine — Hählichseit, so &. B. besitzt Frau Doktor Laube in Wien ein Bild von ihm, worunter er die Worte schrieb: "Zum Brechen ähnlich." Mir schrieb er unter sein Portrait: "Das ist auch Gottes Gbenbild! Geschicht ihm schon recht."

Befanntlich ift König Ludwig von Baiern allen seinen sonftigen vortrefflichen Gigenschaften etwas ökonomisch und schwerhörig. Bei ber Stelle in Schiller's Carlos: "Geben Sie Gedankenfreiheit!" ap= plaudirte einst das Publikum sehr lebhaft, worauf der Ronig das Saus verließ. Als Caphir, damals Intendanturrath am Münchener Softheater, nach der Borftellung zu Tambofi fam, fand er eine Anzahl Unzufriedener vor, die fich heftig dagegen aussprachen, daß der Ronig bei einer freifinnigen Meußerung des Publifums das Saus verließe. "Wiefo?" frua Saphir. - "Saben Gie benn nicht gegeben, daß ber Konig bei ben Worten: "Geben Gie Gedankenfreiheit!" fortging?" - "Wie Gie bem Mann wieder Unrecht thun!" antwortete Saphir, "Sie vergeffen, daß er schwer hort, er hat also nur verftanden "geben Sie

uns" — da ging er; was er geben foll, hat er gar nicht gehört, das ift ganz gleichgültig.

Seine frite Bunge brachte es dabin, daß ihm der Ronig den Befehl ertheilen ließ, in 24 Stunden Die Stadt München, in 48 Stunden bas baierische Land zu verlaffen. Mit bem Bewuftfein, nichts mehr verlieren zu können, begab fich Saphir zum Minifter, ftellte biefem die traurige Lage vor, in die er durch die allerhöchste Ungnade gerathen, und schloß mit den Worten: "Meine Verhältniffe find befannt, ich habe viel Schulden, werde mohl Alles verfaufen und auf meinen zwei Sugen binausmandern muffen, um nach ber foniglichen Beisung in 48 Stunden aus dem Lande zu fommen. Das Land ift groß, 48 Stunden . find furg, zwei Suge find wenig. Es mußte benn fein, daß Se. Majeftat die Gnade hat, mir die Ruge gu ichenken, die in Seinen Verjen zu viel find, bann verpflichte ich mich, in 48 Stunden braufen gu fein "

Bier Wochen vor seinem Tode sprach ich ihn zum letzten Mal. Er war geistig und förperlich gebrochen, eine jüngere, fampsbereite und schlagfertige Generation war ihm auf dem Felde des Wites entgegengetreten und hatte den Sieg davon getragen, Undank und Rücksichtslosigleit hatte er dort geerntet, wo er Wohlthaten gesäet, der franke Löwe lag knurrend allein und fast verlassen auf dem Krankenlager, von dem er nicht wieder erstehen sollte. Friede seiner Asch!

## Eine Courierfahrt am 19. Mär3 1848.

Eine allzufreudige Neberraschung war es für mich nicht, als ich eines Tages durch meinen Rechtsan-walt aus Wien die Nachricht nach St. Petersburg erhielt, daß ich am 20. März 1848 in meiner Batersstadt persönlich einzutreffen habe, um in einer civil-gerichtlichen Angelegenheit einen Termin wahrzunehmen, dessen Ausfall eine Lebensfrage für mich bildete. Eine Reise von Petersburg nach Wien! Derlei kleine Annehmlichkeiten bereitete die Fürsorge der österreichischen Regierung damals ihren im Ausslande lebenden Unterthanen recht gern.

Also vorwärts! Am 19. März 1848, früh Morgens, traf ich in Breslau ein, um mit dem Mittagszug die Fahrt sortzuseten. Die Eisenbahn nach Wien war damals, bis auf eine Strecke zwischen der österzreichischen und preußischen Grenze, die ein Omnibusanschluß verband, bereits sertig. Die österreichische Eisenbahnlinie begann in Oderberg; wie die letzte preußische Station hieß, an welcher der Schienenweg aufhörte, habe ich leider verzessen. Der Omnibussuhr von da bis zum Oderberger Bahnhof ungefähr zwei Stunden. Ich sand Breslau in der ungeheuersten Aufregung. Obgleich natürlich noch keine bestimmten Nachrichten über die schnechen, so schiene Berliner Ereigenisse eingetrossen sein kunde

von einem schweren Unglück in der schwülen, unheimlichen Atmosphäre zu schweben. Unzählige Gerüchte, eines abenteuerlicher als das andere, und doch keines auch nur annähernd der grauenvollen Wirklichkeit nahe kommend, gingen von Mund zu Mund. Die Eisenbahn war ausgeblieben, ob das Telegraphennet damals schon eristirte, oder von der Regierung mit Beschlag belegt war, weiß ich nicht.

Bang Breslau trieb fich auf ber Strafe, bem Bahnhofe, wo der Berliner Bug erwartet wurde, und auf den Erercierplaten berum, mo fich friedliche Burger zu wehrfräftigen Bertheidigern des heimischen Beerdes heranbildeten. Wirth und Oberfellner meines Sotels lagen ebenfalls diefer friegerifchen Beschäfti= gung ob; taum fand ber Lettere Zeit, mir vor meiner Abreife eine Rechnung zu überreichen, deren Betrag mit breifacher Rreibe geschrieben, wohl gum größten Theil in seine Tasche gefallen sein mag. Die fabelhaften Sotelrechnungen, die fich in allen großen Städten wiederholten, waren meine erften Errungenschaften auf vaterländischem Boden. Endlich, um einige Stunden verspätet, bieß es, der Berliner Bug fomme an, nach= bem die Oderzeitung furz vorher in einer Ertrabeilage bas Publifum auf die entsetlichsten Ereignisse, die fich gottlob nur zum fleinften Theile bemahrheiteten, porbereitet hatte. Berlin follte demolirt, die Ginwohner becimirt, eine hohe Person unter ben Füßen ihres

eignen Pferdes gertreten worden fein; furg Alles, mas die Phantafie Schredenvolles erfinden fonnte, mar in Diesem Bericht, welcher ber Redaftion auf außerge= wöhnlichem Bege zugekommen fein follte, gujammengedrängt. Um Bahnhofe wogte eine gabllofe, wild aufgeregte Bolfsmenge. Der anfommende Bug war nicht der Berliner, wohl aber der Leipziger, bem fich allerdings einige wenige, von Berlin über Görlit an= gefommene Paffagiere angeschloffen hatten. Gin Rauf= mann, ein fleines, ichmächtiges, ichwaches Mannchen, wurde auf die Behauptung des Condufteurs: "der Berr fomme von Berlin," von hundert Banden auf die Dede eines Waggons gehoben, und follte, wie ihm taufend und taufend Stimmen entgegenriefen: "Ausfunft geben, was dort vorgefallen." Der zum Tod erschrockene, mit einem überaus ichwachen Organ begabte Mann, begann zu erzählen, natürlich verftand in dem braufenden Stimmenmeere Niemand eine Silbe.

"Lauter, lauter!" brullte die Menge.

Man sah dem Armen die Anftrengung seiner Gessichtsmuskeln an, man sah, wie er seine Stimme mit aller ihm zu Gebote stehenden Kraft erhob, doch spurslos verhalten seine Worte in dem weiten Raum, in dem tausendfachen Gewirre der Anstürmenden.

"Lauter, lauter!" schrie die Masse, jett schon in drobendem Lone.

Der Bolfsredner wider Willen deutete burch eine

ftumme und flehende Geberde an, daß ihm dies un-

Da kletterte, zu bessen Rettung, ein Student empor, der mit einer Stentorstimme, die wie ein Donner durch die Räume rollte, erklärte, daß er bis dreiviertel elf Uhr Nachts gestern noch in Berlin gewesen sei, und seinen Mitbürgern Nachricht über den dortigen Stand der Dinge geben wolle.

Gin jubelnder Applaus, als ob die größte Freuden= botichaft erwartet wurde, empfing ben Jungling, ber von Mutter Natur mit bem gewaltigsten Draan ge= fegnet war, das mir je vorgefommen. Froh der Er= lösung, verließ der fleine, neben ihm stehende mojaische Mann feinen erhabenen Standpunft, und verschwand. im Gedränge. Ich traf ihn später im Sotel, wo er mir die Begebenheiten in Berlin recht flar mittheilte. Der junge Philosoph aber zog aus feiner Tafche ein Papier, und las zuerft die befannte Königliche Proflamation "Un meine lieben Berliner" vor. Sierauf erzählte er in den grellften Farben die Greigniffe des 18. Marz, allerdings in einer Form, die ftart an die Familie Münchhausen erinnerte. Ueberall wollte er felbst gegenwärtig gewesen sein, in der Rabe der bei= ben verhängnisvollen Schuffe, auf den Barrifaden in der Königeftraße, bei der Erfturmung der Lejehalle, furz der Mann hatte nach seiner Angabe folche Thaten verrichtet, daß es unbegreiflich blieb, warum er, als

der Kampf am Stärksten tobte, den Schauplatz seines Heldenthums verlassen und eine Reise angetreten habe in dem Augenblick, wo tapfere Hande so Noth thaten.

Genug, wenn es seine Absicht war, die ohnehin so erhitzte Menge noch mehr aufzureizen, so war sie vollkommen erreicht. Man brüllte, tobte, schrie, ein Extrazug sollte sofort erzwungen werden, und die waffensähigen Breslauer den Berlinern zu Hülfe eilen, kurz es wurde, wie meistens bei solchen Gelegenheiten, unendlich viel gesprochen, aber Nichts gethan. Ich war seelenvergnügt, als es hieß: "der Zug gehe in einer Stunde nach Wien ab." Zufälliger Weise hatte ich ein Eremplar der oben erwähnten Beilage der Oderzeitung in der Tasche, die ich als Euriosum zu mir gesteckt.

Man denke sich meinen Schreck, als ich auf der letzten preußischen Station ersuhr, daß der Omnibus nach Oderberg bereits seit einer halben Stunde abgefahren sei, indem er auf den verspäteten Zug nicht länger habe warten wollen. Meine Trostlosigseit über die Hiodspost mag sich in meinem Gesichte wohl deutlich ausgesprochen haben, denn ein junger Mann,\*) der sich mir als Ingenieur für die noch sehlende Eisenbahnstrecke vorstellte, frug mich bedauernd, ob mir

<sup>\*)</sup> Den Namen bes gefälligen, liebenswürdigen Beamten hat mein treuloses Gebachtniß leiber nicht bewahrt. F. B.

benn sehr viel daran liege, diese Nacht noch nach Wien zu kommen? Auf meine Bersicherung, daß es sich um eine Lebensfrage für mich handle, theilte er mir mit, daß noch ein Königlich preußischer Courier, mit Depeschen an die Gesandtschaft nach Wien anwesend sei, bis zu dessen Ankunft der Zug vermuthlich warten müsse; wenn der mich mitnehmen wolle, so könnte mir geholsen werden. Er erklärte seine Theilnahme an mir daraus, daß er meinen Namen auf dem Kosserzchen, das ich mitsührte, gelesen, daß ihm derselbe und mein Bischen Talent von meinem Breslauer Gastspiel her bekannt sei, und daß er Alles ausbieten werde, um mir fortzuhelsen.

Er stellte mich dem Courier vor, und bat ihn eben so herzlich als dringend, mir einen Platz in seinem Wagen zu gönnen. Dieser schlug unser Gesuch in brutaler und unhöflicher Beise ab, meinte, daß ihn dies nur aufhalten wurde, es ware gar kein Grund zu dieser Gefälligkeit vorhanden, er kenne mich nicht ze.

Neue Trostlofigseit, getäuschte Hoffnung! Ich frug, ob denn Niemand in der kleinen Ansiedelung sei, der mich mit einem leichten Gespann hinüber brächte; zehn, zwanzig Thaler wolle ich zahlen; käme der Courier zur rechten Zeit an, so müßte es mir auch noch möglich sein!

"Sie jollen auch noch hinüber fommen", rief mein Beschützer, "ich lasse mein Bagelchen anspannen, versprechen Sie meinem Rutscher fünf Thaler Trinkgelb,



und er fährt mit dem Teufel um die Wette. Wäh= rend angespannt wird, essen Sie einen Löffel Suppe bei mir, da mein Weibchen wohl schon mit dem Abend= brod auf mich warten wird."

Dem Beriprechen folgte raich die That. In einem netten fleinen Sauschen am Bege lebte bas erft furg= lich verheirathete Parchen, der junge Mann ftellte mich als feinen neuen Schützling feiner bildhübichen Gbebalfte vor, ergablte ihr in fliegenden Worten meine Ratalität, erhielt für fein bulfreiches Benehmen von der fleinen Frau eine Belobigung und einen Ruf, bie Suppe ward gebracht, und bas einfache und ichmadhafte Abendbrod, welches mich meine Ungeduld freilich nur auf glübenden Roblen fitend genießen ließ, mar noch nicht verzehrt, als ber Ruticher melbete, es fei angespannt. Es wurde ihm von feinem Berrn auf die Seele gebunden, jo raich als möglich und auf bem fürzeren Feldweg zu fahren, von mir, im Falle wir rechtzeitig ankamen, zehn Thaler Trinfgeld versprochen. Ich hatte mich dem liebenswürdigen Paare im Fluge dankbar empfohlen, und mar eben im Begriff jum Thore hinaus zu fahren, als mir ein lautes "Salt"! nachgerufen wurde. "Ich muß Sie," fprach, fich zu mir fegend, mein freundlicher Wirth, "bis an die öfterreichische Grenze begleiten, jonft wurde man Ihnen Umftande machen, und Gie beim Bollamte und mit ber Revision aufhalten. Borwarts, rafch, Jatob!" - Eine Biertelftunde flogen wir dahin, als uns ber schwarzgelbe Schlagbaum in den Weg trat. Mein Schützer erzählte dem Oberaufseher, mit dem er genau bekannt schien, den Grund meiner Eile, verbürgte sich für mich und die Schuldlosigkeit meines Koffers, ein kräftiger Händedruck, glückliche Reise, und vorwärtsigings mit mir — zu Kuße, durch Nacht und Nebel zurück, eilte mein Begleiter. Möchten ihm diese Zeilen wenn ihm selbe je zu Gesicht kommen, beweisen, daß ich seiner Menschenfreundlichkeit ein dankbares Andensken bewahrt habe, und ihm dies gerne bethätigen möchte!

Seine Zehnthalerprämie in Aussicht, jagte mein Sakob mit mir, einen Anfangs mit der Candstraße parallel laufenden Feldweg über Stock und Stein dashin. Horch! Ein Wagen holt uns ein, es ist mein ungefälliger Courier, der im mäßigen Trabe dahinrollt.

"Fahren Sie auf dem schlechten Feldweg nicht die Pferde zu Schanden, halten Sie sich an mich, der Bug darf nicht früher abfahren, als ich ankomme," rief er herüber, als er mich und den Kutscher zu erskennen schien.

"Ach was, es ist die höchste Zeit, und auf dem Feldweg spare ich eine Viertelstunde," brummte mein Sasob.

Ein Ruck, ein Krach! Der Wagen scheint zu stürzen. Ein hieb auf die Pferde bringt diese wieder vorwärts und das Fuhrwerk in's Geleis.

"Bas ift das für ein Licht?"

"Bom Bahnhof in Oberberg."

"Sind wir ichon dort?"

"Dho, der Weg zieht sich in der Ebene noch eine tüchtige Strecke hin, wir haben noch eine halbe Stunde zu fahren. Hören Sie, da läßt der Courier auch seine Pferde ausgreisen. Vorwärts!"

Wir scheinen zu fliegen. Endlich, endlich sind wir am Bahnhof, wo uns bereits der schrille Pfiff der zur Abfahrt fertigen Lokomotive entgegenstönt. Bis an den Verron fährt mich Sakob, empfängt meine zehn Thaler. da ruft mir der Zugführer entgegen: "Die Kasse ist geschlossen, Sie können nicht mehr mit." Ein klingender Beweis meiner Erkenntslichkeit stimmt den Mann willfähriger: "Schnell in einen Waggon, nehmen Sie Ihren Koffer mit hinein, auf der nächsten Haltestation machen Sie Alles ab, es ist keine Sekunde zu verlieren." Noch ein Pfiss, der Zug setzt sich laugsam in Bewegung.

Gin Poftborn ertont.

"Halt!" ruft Jakob, "da kommt ein preußischer Courier, der mit muß."

"Was scher' ich mich um den preußischen Courier. Borwärts!" —

Die Bewegung vermehrt sich, und nicht ohne Schabenfreude sah ich in diesem Augenblick meinen groben Courier, fluchend und schreiend, in den Bahnhof ansfahren, und dem Zuge nachsehen.

Am 20. März 1848, um 6 Uhr früh, kam ich, der einzige Mensch aus Preußen, in Wien an; der Einzige, der Näheres über die Berliner Ereignisse vom 18. März wußte.

Durch den sonderbarsten, eben erzählten Jufall, blieb selbst der Königliche an die Gesandtschaft bestimmte Courier auß; hätte er mich mitgenommen, so hätte ich sein felsensestes Vertrauen, "die Eisenbahn musse auf ihn warten," mit bußen mussen.

Ich ging zu Saphir, mit dem ich befreundet war, weckte ihn aus dem jüßen Morgenschlummer, erzählte ihm die seltsame Art und Weise, auf welche ich allein von allen auf preußischen Eisenbahnzügen befindlichen Personen in Wien angekommen, das Zurückbleiben des Couriers, und theilte ihm mit, was ich vor meiner Abreise aus Breslau von dem kleinen jüdischen Kaufmann über die Schrecken des 18. März in Berlin erfahren hatte. Zugleich zeigte ich ihm die von Ueberstreibung und Unwahrheiten stropende Beilage der Oderzeitung.

Das letztere aber war es gerade, was in meines alten Saphir's Kram paßte. Er ließ den Oderzeistungsbericht als Extrabeilage jeines "Humorist" in

<sup>\*)</sup> Der elettr. Telegraph war betanntlich bamals noch nicht im Gange.

einer enormen Auflage mit ber Bemerfung abdrucken, baß bas Blatt ber Redaftion auf außerordentlichem Bege zugekommen fei. Die Sache machte ungeheures Aufsehen; Niemand konnte begreifen, auf welchem Bege gerade Caphir zu einer bireften Nachricht ge= fommen fein follte, ba alle Buge, alle Poften, alle Journale aus Preußen ausgeblieben maren. alte Schalf fpielte ben Geheimnifpollen, und ftedte die reiche Ernte ein, welche ihm die in rasender Gile verfauften und verschlungenen Ertrablätter einbrachten, und nannte endlich, als Abgefandte des Polizei=Prafidiums und bes Ministeriums ernstlich feinen, "außerordentlichen Bea" zu wissen verlangten, meinen Ramen. Mittage, bei meiner Rudfehr in's Sotel, fand id mich belagert von Aufklärungsuchenden. Unter die= fen befanden fich zwei Boten, ber eine, von einer Geldmacht abgeschickte, sagte mir ohne Beiteres: "jein Berr Baron hatten gehört, ich habe Radyrichten von Berlin, ich möchte boch gleich zu ihm tommen," ber zweite war ein Gefandter des Königlich preußischen Befandten Grafen Maltzahn, "ber mich bitten ließ, zu bestimmen, wann und wo er mich fprechen fonne, er habe einen Courier erwartet, der unbegreiflicher Beije nicht angekommen sei, und höre, ich wisse Räheres von ihm."

Ich ließ Er. Excellenz jagen: "ich würde mir fogleich die Ehre geben, perfonlich jede gewünschte Auskunft zu ertheilen;" der Geldmacht ließ ich antworten: "Wenn sie mich sprechen wolle, so habe sie so weit zu mir, wie ich zu ihr."

Ich war in Folge ber eben erzählten Ereigniffe sechszehn Stunden lang ber gesuchteste Mensch in Wien — ber lowe bes Tages!

## Bunte Plaudereien aus London und vom Meeresstrande.

3m Commer 1862.

Beil uns auf dem Festlande ein Bergleichmaaß fehlt, wird jede Schilderung der Bunderwelt Londons ungenügend und dürftig ausfallen. Bon bem Gewirre der zahllofen Bagen jeder Gattung, der Taufende von Fußgängern, die bier die unabsehbaren Bege bin= und wieder eilen, fonnen fich nur Augenzeugen einen Begriff machen. Dies Wogen wird in dem Augenblick nod) vermehrt burch die. Sunderttaufende von Frem= ben, welche die Ausstellung nach ber Weltstadt gieht. Die erfte auffallend wohlthuende Erscheinung find die Mitglieder des prachtvollen Institutes ber Policeman= ner. In ihrer netten, fleidsamen Uniform ftreifen biefe Buter ber öffentlichen Ordnung raftlos auf und nieber, gefällig und bienftfertig gegen Jedermann. Bald fieht man Ginen einer alten Dame beim Ausfteigen auf gefährdeten Wegen bienstfertig aus dem Wagen

helfen, bald mit dem Anftande eines Gentleman bof= lich Auskunft ertheilen, ftets artig, bescheiden und uneigennütig, benn ein etwa angebotenes Trinfgeld für fleine Dienste wird ftete artig, aber entschieden abgelehnt. Statt des nutlofen Gabels unferer Polizei= belden tragt er, nebit der ftarten Baffe des Gefetes, einen aufgerollten Bachstuchmantel gegen Bind und Better, eine feste Blendlaterne, die ibm dient beim Auffuchen gefährlicher und verdächtiger Schlupfwinkel, und ein paar ftarte Schnure, um Biderfpenftige, die gegen die bestehende Ordnung verftogen, mit fraftigem Arm unichablich zu machen. Gine burchbringende ichrille Pfeife gilt als Noth = und Silfsfignal, und vervollständigt die praktische Ausstattung des Dieners ber Gefete. Die wird fich ein Policemann unnut machen oder sich in Dinge mifchen. nichts angehn, und trot ihrer energischen Strenge gegen alle Ungehörigfeit erfreuen fich die Mitglieder dieses segensreichen Institutes boch der größten Beliebt= beit beim Dublifum.

Sehr fomisch ist die Art und Weise, wie die öffentliche Milbthätigseit auf den Straßen Londons in Anspruch genommen wird, und in wie verschiedener Weise die Bettler dort ihr Brot verdienen. Gine Anzahl Jungen mit geschwärzten oder roth und grun besmalten Gesichtern, händen und Füßen, in den abensteuerlichsten Lumpen herausgeputt, laufen neben den

Bagen einher, indem fie die Aufmerksamkeit der Fab= renden durch Radichlagen und andere mitunter fehr poffirliche und halsbrecherische Jonaleurfunftstudden auf fich zu ziehen und ihrem Publifum einen Venny aus der Tafche zu loden suchen. Das viel bewunderte Geschlecht ber englischen Clowns in den Runftreiter= buben tritt bier im Embryo auf. Mit Stentorftimme brult ein gang anftandig gefleideter Mann ein frangofisches Lied oder eine italienische Arie berab, gedul= dig abwartend, ob ihm feine zweifelhafte Runftfertig= feit aus der Sand eines mitleidigen Enthusiaften einige Grofden zuwirft. Dort, mo an ber Strafenede etwas mehr Raum zur Entwicklung ihres Repertoirs fich fin= bet, bat fich eine Gesellschaft jogenannter Regerfänger mit geschwärzten Gefichtern etablirt, ihre grellen Schwänfe auf offener Strafe zu produciren. Soldaten benuten ipagieren mandelnd die Beit ihrer Muße, durfen jedoch außer ihrer Dienstzeit nie Baffen tragen, fo wie der Officier nichts Giligeres zu thun hat, als nach Erfullung seiner dienstlichen Pflichten sich jofort in die be= quemen Civilfleider zu werfen.

Eine Menge Leute durchstreisen mit riesengroßen Theaterzetteln und andern Uffichen behangen die Straßen, da Theaterannoncen größtentheils nur auf diese Weise verbreitet werden, während nicht, wie bei uns, die Straßenecken das Publikum von den zu erwarstenden Kunstgenufsen in Kenntniß jegen. Nachts

tragen bieje Burichen großen Theils ihre Anfundigungen in Cylinderform und Transparent=Beleuch= tung auf bem Ropfe, mas fehr poffirlich ausfieht. Gin neues Stud im Pringeftheater und die ein= halfamirte Leiche der Paftrana, die Teufelofunfte des Seiltänzers Blondin im Kruftallvalafte und die Predigt eines popularen Seelforgers in einer Modefirche werden in gleicher Beije angefündigt. Abende feten die Theater in ftrahlendem Gaslicht durch riesengroße flammende Lettern das Publifum in Renntniß, wie viele Sundert Aufführungen eine der beliebten Vorstellungen bereits erlebt habe. wenig Stunden bringt Jedermann eine Maffe Verfaufs= anfündigungen und fromme Tractatden von ber Strafe beim, die ihm in die Sande gedrückt worden. Mahnungen zur Gottesfurcht und Frommigfeit und Ginladungen gum Besuche sehr zweideutiger lebender Bilder erhält er auf demfelben Bege, nur wenig Schritte auseinander. Gin frommer Begeifterter predigt auf offener Strafe und bonnert gegen die Gundenluft ber Welt, mahrend an ber nächsten Ede von Saymartet in der wirklich frommen Sauptstadt von Old England ein weiblicher Sclavenmarkt geduldet wird, wie ihn die schmutige Phantafie eines ausschweifenden frangofischen Romanschriftstellers nicht widerlicher erfinnen tonnte.

Es fällt Dir ein, daß Du etwas zu Sause ver= geffen haft; wenige Schritte lang, und eine ber gabl=

losen Telegraphenstationen bringt die gewünschte Rach= richt um einige Pfennige zu Dir in die weitentfernte Bohnung. Raft finnverwirrend wirft das wilde bunte Treiben auf und ein, wir flüchten und in eine Reftau= ration, wo sich wieder des Ungewohnten viel findet. Der Englander ift in Bezug auf feine Tafelfreuden und die Anforderungen an jelbe überaus magig. Sich hermetisch von seinem Nachbar abschließend und durch Seitenwände von ihm getrennt, wie bei uns im Theater in Logen, genügt ihm eine dunne, ungefalzene Suppe, ein Stud Fleisch, welches ber ichneeweiß gefleibete Roch auf einem Radertischen zu ihm hinrollt, und von einem machtigen Ruckenstück ober einer Reule abjabelt, io viel der Gaft wünscht, und das er mit riefengroßen, in Baffer gefochten Erbien genießt, jo wie Rafe und Butter, erfterer ebenfalls in großen Bloden vorgesett, und mit Genf genoffen, vollständig zu einem ausreichen= ben Mittagsbrod. Als Getränf zieht der Londoner fein gutes Bier bem Weine vor, ber meift nur ftart mit Baffer gemischt getrunken wird. Der billige Seefisch, der hummer, oder als Deffert die große westindische Ananas, welche bas Stud mit fünf Gilbergroschen bezahlt wird, gehören ichon zu den lucullischen Ausichreitungen bes englischen Teinschmeders.

Rach furzer Rast setzen wir unsern Spaziergang fort, ober wir besuchen einen der in massenhafter Zahl etablirten Bergnügungsorte für die Menge. Nicht bie prachtvolle Albambra ober Cremongarden, gegen welche bas Rroll'iche Ctabliffement in Berlin ober bas Bictoriatheater mit feinen prachtigen Raumen wingig erscheint, wo zahllose Flammen ein Meer von Licht verbreiten und Gaufler aller Nationen die Menge amufiren, ja felbit gang erträgliche Balletvorftellungen das Publifum loden, nicht London-Pavillon, wo Chi= nesen mit unbegreiflicher Gewandtheit sich mit fpigen Meffern werfen und biefe einen engen Rreis um bas menschliche Biel bilden, nicht Mufic-Sall, wo Leotard feine wilden Sprunge macht, alle diefe großen, mun= derbar reich ausgestatteten Locale ziehen uns weniger an, ale ein fleines Theater am Strand, wo fomische Berichtsscenen aufgeführt werden, in welchen die Ereignisse bes Tages, die Schwächen und Thorheiten bervorragender Perfonlichkeiten mit ichlagfertigem, aber beißenden Big gegeißelt werden. Der Proceg ber "Emailleuse", Mad. Radjel aus Paris gab diesmal das Thema ber, und der viel besprochene, Aufsehen erregende Proceß derfelben gegen eine hochgestellte Modedame murbe in parodirender Form unter dem jubelnden Gelächter ber Buschauer bargestellt. Die "Emailleuse" besitt bas Talent, Geficht, Sals, Arme, Saare, Augenbrauen 2c. 2c. ihrer Runden in der Weise zu retouchiren, daß die von ihr Behandelte nicht nur viele Jahre junger aussieht, als Mutter Natur es für geeignet halt, fie uns feben gu laffen, die Farbe widersteht mehrere Tage lang allen Gin=

fluffen der Luft und der Witterung, ift mit einem Wort tausschender und dauerhafter aufgetragen, als dies manche Schöne in verschwiegener Kammer zu thun im Stande ist, wenn sie, der Natur grollend, berselben nachzuhelsfen versucht.

Lange Zeit mar die reiche Lady &. eine treue Runde ber verschwiegenen "Emailleuse", ohne nach dem Preise zu fragen, und ließ fich von ber frangöfischen Rünftlerin verjungen und verschönen, als lettere mit einer Rech= nung über die bescheidene Summe von 5000 Pfund an's Licht ruckte. Bergebens suchte die erschrockene Dame ihre Berichonerin zu einer milberen Forderung zu bewegen, ebenso vergebens bot fie ihr, ba fie ohne Einwilligung ihres, nicht in bas Geheimniß gezogenen Gemahls über eine folche Summe nicht verfügen fonnte, fogar einen Theil ihrer Diamanten an. Bobl oder übel mußte fie ihren Batten von der fonder= barften aller je contrabirten Schulden in Renntnif feten, der benn auch die Bezahlung auf das Entichie= benfte verweigerte. Mad. nachel murde flagbar, und Die Perfonlichkeit der Berklagten, Die Driginalität des Processes und die Details, die über die Art und Beise ber Runftleiftungen ber Rünftlerin an Lady E. in ben Berichtsverhandlungen gur Sprache famen, verfehlten nicht in allen Rreifen das größte und fur die Betreffenden fehr unliebsame Aufsehen zu machen. Proces gab "für das Geschäft der Madame Rachel

eine Reclame vom reinsten Wasser," der Gerichtshof indeß, wenn er auch anerkennen mußte, daß die Leistungen der Mad. Nachel vollständig tadellos gewesen und Lady L. früher viel jünger ausgeschen habe, als jest — man war so ungalant von zwanzig Jahren zu sprechen — ermäßigte doch die Forderung, von 5000 auf 1000 Pfund Sterling, welche das Gericht der Emailleuse zuerkannte.

Die stolze Künstlerin aber, die sich in ihrem Recht verletzt glaubte, strich die ganze Forderung, und nahm nichts, weil sie nicht Alles bekommen konnte.

Wenn auch nicht zu bezweifeln steht, daß die Geheimnisse der Mad. Nachel in Zukunft noch oft von den Löwinnen der Hauptstadt in Anspruch genommen werden dürften, so glaube ich doch, daß dies nie mehr ohne vorherigen Accord über den Preis geschehen wird.

Obgleich die Theater in London jest sämmtlich ihr Testkleid angezogen haben, so bieten selbe doch nichts Außerordentliches. Die Schauspielkunst der Engländer steht nach meiner Ansicht so weit hinter der unsrigen zurück, als wir Deutschen in dieser Beziehung den geborenen dramatischen Künstlern, den Franzosen, nachstehen, und selbst der hochgescierte, mit ellenhohen Buchstaben angekündigte "Charles Rean" erschien mir in der Rolle des Cardinal Wolsey in dem neu scenirten Shakespeare'schen Drama "König heinrich der Achte" nur als ein talentbegabter, routinirter Coulissenreißer,

feineswegs aber als das Genie, welches seine Landsleute so gern aus ihm machen wollen. Dagegen versteht er die mise en soene musterhaft zu leiten und
hat darin in dem oben angeführten Drama wirslich
ein Meisterstück geleistet. Die Costüme, Aufzüge, das
Arrangement der Hoffeltlichkeiten, Alles ist mit der
genauesten Sachkenntniß und die in's seinste Detail als
treues Abbild jener Zeit wiedergegeben, die Behandlung
der massenhaften Gruppirungen mit so seinem Geschmack
und Kunstsinn geleitet, wie ich es noch an keiner andern Bühne Europa's zu bewundern Gelegenheit hatte.

Außerdem fteben die Englander in Decoration8= und Beleuchtungseffecten unübertroffen ba. Ginem folden Runftwerke bankt ein feit Sahresfrift ununterbrochen und ftets bei überfülltem Sause gegebenes Bolfsftud "Peep o'day" den Sauptgrund feines Erfolges. Es foll ein armes Madden, durch einen Schuft von Bord zu einer Scheintrauung verführt, für immer ftumm und unschädlich gemacht, in eine abge= legene Schlucht in Irland gelockt und bort ermordet Wir feben ben gedungenen Banditen in ber merden. Mitte der Buhne die Grube graben, die das Opfer aufnehmen foll. Auf beiben Seiten ftarren riefige Kelswände empor, wovon die eine im tiefften Schatten liegt, mahrend die roh in Stein gehauenen Stufen und die den gegenüberftebenden Fels überwuchern= ben Schlingpflangen, fo wie ber Steg, welcher beibe

Steinufer mit einander verbindet, vom grellften Mond= licht bestrablt find. Gbenfo bell beleuchtet bildet der Sintergrund einen natürlichen Wafferfall und eine weite, weite Fernsicht in ein zerklüftetes Felsthal. Den dunklen Kels umfteben bobe Baume, nicht flach ge= malt, fondern in Stamm und Laubwerf der Ratur täuschend ähnlich nachgebildet. Wir seben das arme Opfer im Mondlicht in dem unheimlich leuchtenden rothen irifden Mantel \*) arglos den fcmanten Steg entlang mandeln, an dem verborgenen Morder vorüber, die Schlucht betretend. Nur bas Edo antwortet ihrem ichrillen Gulferuf, vergebens bedroht fie ihren Bedranger mit der Rache Gottes und eines Freundes, von bem fie miffe, daß er zu ihrem Schutze berbei eile. Rasch flimmt der Räuber die Felswand empor, zer= schmettert ben schmalen Steg, ber allein berab in ben Abgrund führt, und lacht jett im höhnischen Spott der Drohungen des verzweiflungsvoll ringenden Bei= bes, diese immer naber und naber bem offenen Grabe entgegenzerrend. Da ertont ein Signal, ber Retter ericheint auf der Plattform der Felswand, vergebens einen Beg suchend, ber Armen zu Gulfe zu eilen. Jest holt der Benfer mit dem Beile aus, um fein Nachtwerf zu vollenden, oben ein Schrei des Entsetzens, und schneller, als es sich ergablen läßt, ergreift

<sup>\*)</sup> Die löwinnen Londons tragen jett folche Mäntel als bas neueste Erzeugniß bes Mobejonrnals.

der Freund der Gefährdeten einen mächtigen Zweig des an der Felswand stehenden gewaltigen Baumes, und schwingt sich, dem Schutze des Höchsten sich empsehlend, an dem Aste hängend in den Abgrund hinab. So rettet der junge Held seine Geliebte im Augenblick der höchsten Gesahr und unter dem stürmischen Jubel des athemlosen Publikums.

Auch die übrigen Scenen biefes wechselvollen, an derb-komischen und grell-tragischen Momenten überreichen Drama's find prächtig arrangirt, namentlich die irifden Bolfsscenen, wenn fich gleich das Spiel der Darftellenden nie über die ftark gefärbte Mittel= mäßigkeit erhebt. Nur einen wirklich großen Schau= fpieler habe ich in London zu bewundern Gelegenheit gehabt, allein dieser hat fich nach frangösischen Mustern herangebildet, und fpielt in der Beije Bouffe's und Frederic Lemaître's in dem Théâtre Olympique. Mr. Robson, jo beißt ber Mann, ift die Stute biefer Bubne und mit Recht der Liebling der Londoner Theaterfreunde. In dem Drama: "Porter's Knot," welches, wenn ich nicht fehr irre, aus bem Frangösischen übersett ift, spielt er einen ichlichten, burch feinen Cohn in unverschul= betes Unglud gefturgten Roffertrager an einer Gifenbahn mit einer erschütternden Wahrheit und Ratur= treue. Lebhaft hat mich der Rünftler an unseren bei= mischen Döring erinnert, welcher berlei Rollen eben= falls bewunderungswürdig spielt. Ich bedaure, daß mir der Raum nicht erlaubt, in die Details dieser genialen Leistung einzugehen.

Eine Merkwürdigkeit der englischen Theater ift die, daß kein Soufleur existirt; wie wünschenswerth wäre die Nachahmung dieser trefflichen Sitte an unsern deutschen Bühnen! Die Eintrittspreise zu den Theatern Londons sind im Vergleiche zu denen in Deutschland enorm.

Ich verschone ben freundlichen Leser mit einer aber= taufenoften Schilderung ber zwei großgrtigften Gebäude Europas und beren Ginrichtung, des Ausstellungs- und des Kruftall-Palastes, so mächtig auch der Eindruck biefer modernen Weltwunder auf jeden Fremden ift. Die Kunftschätze Calcuttas, die Goldpyramide aus Californien, ber 125 Rarat fcmere, ftets von einer Angahl Schauluftiger umftellte Diamant, die "Sonne," von dem Juwelenhandler Cofter aus Amfter= bam eingesandt, intereffirte mich weniger, als bie genial erfundenen Maschinen, die in Ungahl aufgestellt find, von dem Apparat an, wo 3. B. für den Champagner= gourmand flares Baffer auf einer Seite bineinge= goffen wird und auf ber anderen als Gis wieder berauskommt, bis zu den riefigen Ruppeln der Leucht= thurme und den finnreichen Borrichtungen an denfel= ben. Unter den zahllosen Bildern der Gallerie find die unseres Berliner Malers Professor Buftav Richter ftets von einer Menge Bewunderer umschwarmt, ebenso bie Kirchenarbeiten von getriebenem Zinkblech von Friedr. Peters aus Berlin.

Das Schauen hat uns ermudet, und fo wollen wir einer freundlichen Ginladung des Schriftstellers Mar Schlefinger folgen, ber jedem gebilbeten Lefer wohl aus feinen geiftreichen Schilderungen Englands und Ungarns befannt ift, und ben Abend in feinem gaftlichen Saufe verleben. Mit echt englischem Comfort bewohnt berfelbe ein bequem und elegant eingerich= tetes Saus, und öffnet baffelbe mit größter Urbanitat jeden Freitag feinen gandsleuten, den an ihn empfoh= lenen Fremden und feinen Freunden. Die Bande bes Salons auf Befford Place konnten viel erzählen von Berühmtheiten aller Nationen, die dort verkehrt und fich erfreut hatten an bes Befigers gaftlichem Beerde. Mir wird der dort verlebte Abend unvergeß= lich bleiben. Gin großer Theil der Anwesenden be= ftand aus ungarischen Flüchtlingen, unter biefen bie Generale Remety, Bertheidiger von Rars, jest Ferif Pajcha, und Rlapfa, der Held von Komorn. Bu den gewöhnlichen Besuchern dieser Abendeirkel gehört auch noch Freiligrath, jett mit Rlapka zusammen angeftellt als Mitbireftor ber Schweizerbank, ber fleine Dr. Raufmann, in beffen ichwächlichem Rörper ein ftarter Geift wohnt, Morit Sartmann, ber Commer= zienrath Wolff aus Gladebach bei Roln, der die preußische Expedition nach Siam und Japan mitge=

macht und einen reichen Schatz von Erfahrungen und Erinnerungen aus fernen Jonen gesammelt hat, Joachim, der berühmte Biolinspieler und Löwe der diesjährigen Concertsaison in London, ein Kranz schöener, seingebildeter Damen, unter welchen die Frau des Hauses in liebenswürdigster Weise die Honneurs macht.

Das Gespräch breht fich in verschiedenen Gruppen in buntefter Beise um Tagesfragen; für mich hatte unter den Anwesenden General Rlapka das meifte In-Wir tauschten die Erinnerungen an unsere Jugendzeit aus; noch immer ftand ber bilbichone junge Offizier ber ungarischen Garbe, ein Stammgaft bes Josephstädter Theaters in Wien, an dem ich bamals meine ersten fünstlerischen Erfolge erntete, lebhaft vor mir; er hatte noch die Titel aller Stude, die damals an der Tagesordnung gemesen, in frischem Andenken, ebenso die Namen aller Künstler und — Künstlerin= nen, welch' letteren die glanzende Erscheinung bes prächtigen "Gardiften" theilmeise sehr gefährlich gewor= ben war. Es machte mir unbeschreibliche Freude, als mir General Rlapka jest, nach 25 Jahren, noch De= tails aus meiner damaligen Carrière mittheilte, welche mir bewiesen, daß er mir boch noch ein Platichen in seinem Gedachtniß aufbewahrt hatte, aus welchem felbst fein reichbewegtes, glanzendes Schlachtleben mich nicht hatte verdrängen können. Klapka, der sich von Politik ganglich zurückgezogen und, wie gesagt, als einer ber Directoren der "Bank of Switzerland" größtentheils in Genf lebt, ist noch jett einer der schönsten Männer seinen Zeit, namentlich übt der Glanz seiner pracht- vollen, tiesdunklen Augen einen magnetischen Eindruck auß.

Hord! Die Zaubergeige bes Ungarn Joachim ertont! Alles rudt naber an den Meifter, aus dem Bi= bliothefzimmer zieht der Wunderflang die dort Beilenden in den Salon, feftgebannt in theilnehmenden Gruppen. Der Ungar spielt vor seinen verbannten Landsleuten heimische Bolksmelodien. Man muß biefe ungarischen Beisen von Joachim, ber, wie Reiner, feine gange Seele in fein Inftrument gu legen verftebt, gehört haben, man muß diese tiefe Wehmuth, diese beiße Sehnsucht, dies wilde Jauchzen der Tone von Joachim felbst vernommen haben, um den gewaltigen Eindruck zu begreifen, ben diese vaterländische Musik auf die Ungarn hervorbrachte. Je nach dem Temperament der Unwesenden äußerte fich die Empfindung der Buhörer in verschiedener Beise. Der finnige Rlapta faß, ben Ropf in die hohle Sand gestützt, vor fich hinftarrend in einer Ede bes Cophas, bas dunkle Auge ichien durch einen Thränenschleier zu schwimmen, andere fummten die wohlbefannten Nationalmelodien unwill= fürlich mit ober drückten sich unbewußter die verschlun= genen Sande, mahrend der heißblutige Remety ben Birtuofen fturmifch an die Bruft brudte, mit Ruffen

bedeckte, in welche sich warme Tropfen mischten, die dem Auge entrollten. Immer wieder und wieder mußte der Künstler dem stürmischen Berlangen nach Wiederholung genügen, und immer ertönte dem Landsmann ein schallendes "Eljen" entgegen. Es dauerte lange Zeit, ehe der Strom der Unterhaltung wieder in sein ruhiges Bett sich abdämmte und Einer der Anwesenden ergötliche Anekdoten aus der Heimath zum Besten geben konnte.

Nach Beendigung der ungarischen Revolution und der Rückfehr zur alten Ordnung bereiste eine hochgestellte Person die verschiedenen ungarischen Provinzen, um sich von dem jetzigen Zustande der Dinge aus eigener Anschauung zu überzeugen. Er kam auch in eine ungarische Stadt, die sich früher, sowohl im Civil als Militair, durch ihre antiösterreichische widerspenstige Gesinnung ausgezeichnet hatte. Eine Abtheilung Husare empfing den hohen Herrn mit lautem "Bivat-Rus". Dieser frug den Commandeur: "Sagen Sie mir, Herr Obrist, warum lassen Sie die Leute nicht in ihrer Landessprache rusen, warum "Bivat" und nicht "Elsen"?

"Entschuldigen, Soheit," antwortete der verlegene Offizier, "wenn ich die Kerle "Eljen" rufen lasse, dann habe ich sie nicht mehr in meiner Gewalt, denn dann rufen sie Alle "Eljen Kossuth!"

Die Rede fam auch auf Naturwissenschaften und

namentlich auf den thierischen Magnetismus und beffen geheimnifvolle Bunder. Der beutsche General \*\*\*, einer ber gebilbetften Militairs im \*\*\* Lande, früher ein intimer Freund Alexander's von Sumboldt, erzählte feine Begebniffe mit bem Magnetiseur Professor Laurent aus Paris, der mit einer Somnambule, Dle. Prudence in Frankreich, Belgien und zulett in Oftende Erperimente ausführte, die fein Berftand des Berftandigen begreifen konnte. In Frankfurt am Main wurde ihm die Erlaubniß verweigert, mit bem zum Schatten abgemagerten Wefen für Geld öffentlich Schauftellun= gen zu geben; wie recht die Behörde gehandelt, bewies der bald darauf erfolgte Tod der Dlle. Prudence. Ge= neral \*\*\* erzählte unter Anderem, daß die Sellseherin feine und feiner Freunde Bedanken errathen und von ihrem Magnetiseur gezwungen wurde, in somnambulem Buftand Sandlungen auszuführen, die irgend einer ber Unwesenden auf ein Blatt Papier geschrieben hatte. So 3. B. wurde vor fie bin, die auf einer maßig erhöhten Tribune vor den Zuschauern faß, ein Tischchen mit einem leeren Glas geftellt. Laurent bat ben Ge= neral, auf ein Blatt Papier die Namen der Fluffigkeit zu schreiben, welche Dle. Prudence in ihrem Buftande zu trinken glauben folle; diefer ichrieb die Worte "Cham= pagner", fpater "Blut", und behielt ben Bettel bei fich. Run forderte Laurent ben General auf, ihm bie Sande zu reichen, das Gefdriebene fest in Gedanken

au behalten, ehe er sich mit der Seherin in geistigen Rapport setze. Auf den Besehl zu trinken, nahm sie das leere Glas, setzte es anfangs mit allen Zeichen des Behagens an die Lippen, plöglich stieß sie einen schril=len Laut des Entsetzens aus und schleuderte das Trink≡gefäß mit den Zeichen des höchsten Abscheuß von sich.

Eine der hochgestelltesten Personen in Deutschland flüstert auf die Aufforderung des Professors, eine Blume zu denken, dem General das Wort Beilchen in's Ohr, widerruft aber und sagt: "ich will lieber die Rose wählen." Da lispelt die Somnambule behaglich: "welch' ein schöner Geruch von Rosen und Beilchen!"

Wenn man auch allgemein überzeugt war, daß Laurent ein feiner Betrüger, die Prudence eine in seinem Solde stehende treffliche Schauspielerin war, so hat doch keine der zahllosen wissenschaftlichen Autozritäten, die jenen Vorstellungen beiwohnten, je die Art und Weise ergründen können, in welcher die Betrügezreien bewerkstelligt wurden, und welche die Prudence mit dem Leben bezahlt hat.

Ich gebe Ihnen, schloß der würdige General seine anregende Erzählung, noch einen Borfall zum Besten, den ich aus dem Munde meines Königs habe. Ich wiederhole das mir Mitgetheilte ohne Nebenbemerkung, ohne Commentar und erwähne blos, daß die Persön-lichkeit der handelnden Personen die Annahme eines Scherzes im höchsten Grade unwahrscheinlich macht.

Der Erzbischof von Upsala besuchte auf einer Reise durch Deutschland auch unsern königlichen Hof und hatte die Ehre, von Sr. Majestät zur Tafel gezogen zu werden. Bald kam die Rede auf den maßlosen Aberglauben, der jetzt noch in den Lappmarken herrsche, wo noch der Glaube an Zauberer und erbliche unheimsliche Künste in manchen Familien dis zur Stunde sest wurzelt. Der Erzbischof selbst war vor mehreren Jahren von der höchsten Landesbehörde an der Spitze einer Commission dahin gesandt worden, um dieses wüste irreligiöse Treiben mit Ernst und Strenge zu untersuchen und auszurotten. Ein Arzt und ein höherer Beamter waren dieser Mission beigegeben worden.

"Bei dem Mangel an Verkehrsmitteln," suhr der Erzbischof in seiner Erzählung fort, "war unsere Reise eben so lang als beschwerlich. Der Zweck derselben war nur uns bekannt, und wir nahmen, diesen in ein ties ses Geheimniß hüllend, für unsere Wohnung die Gaststreundschaft eines reichen Mannes in Anspruch, der in dem unheimlichen Ruse stand, über sinstere Zaubersmittel gebieten zu können. Zu unserer Verwunderung deutete nichts im Aeußern oder im Haushalt desselben darauf hin, diesen Rus zu begründen. Mit der geswohnten Gastlichseit der Lappmarken wurden uns von dem Wirth des Hauses, einem ossen aussehenden beshäbigen Manne, die besten Zimmer eingeräumt und Mles, was Küche und Keller vermochte, ausgeboten,

die Gafte zu ehren. Bu unferem Erstaunen machte aber weber unfer Gaftgeber, noch irgend ein underer Mensch im Orte ein Sehl baraus, daß Peter garbal fo hieß der Mann - im Befite übernatürlicher Kräfte, ja geradezu ein "Zauberer sei. Am britten Tage, als wir gemuthlich am Frühftudstische beifam= men faßen, brachte ich unter bem Vorwande ber Neugierde das Gespräch auf das Thema und frug Lärdal, ob es ihm nicht unangenehm fet, in foldem Rufe zu fteben. Ein feines Lächeln glitt über die Buge bes Mannes: "Bas nütt es benn, hodmurbigfter Berr Erzbischof, daß Sie mir ben 3med Ihrer Frage verbergen wollen? Sie und diese herren find ja bod nur deshalb ba, um die Wahrheit diefes Rufes zu er= gründen und mich zur Berantwortung zu ziehen." "Nun benn," entgegnete ich energisch, "wenn 3hr es schon wißt, ja, wir find hier, um diesen Aberglauben zu zerftoren und biefem Unfinn ein Ende zu machen."

"Das mögen Sie halten, wie Sie wollen und können, aber Unsinn, lieber herr, Unsinn ist die Sache nicht," antwortete Lärdal mit leichtem Kopfschütteln.

"Was wollen Sie damit sagen?" antwortete ich in strengem Lone.

"Ich will Ihnen den Glauben in die Hand geben. Meine Seele, mein Geift, oder wie Sie es nennen wollen, soll vor Ihren Augen des Körpers Haus verlassen und sich an einen Ort begeben, den Sie selbst bestimmen werden. Nach der Rücksehr will ich Ihnen Beweise dafür liefern, daß meine Seele in Ihrem Dienst an dem von Ihnen bezeichneten Platze gewesen. Wollen Sie diese Ueberzeugung haben?"

"Die widerstreitenoften Empfindungen," fuhr ber Erzbifchof fort, "bemächtigten fich meiner. Furcht vor bem Bewußtsein, zu einem frevelhaften Spiel mit bem Beiligften meine Sand zu bieten, ber Bunich, einem etwaigen Betrug auf die Spur zu kommen und ihn zu entlarven, und heftige Neugierde, zu erfahren, wie ber ichlichte Mann fein Wort lofen werbe, fampften in mir. Lettere, das Erbtheil aller Evafinder, trug ben Sieg bavon. Ich willigte in ben Borichlag und trug Larbal auf, feine Seele in mein Saus zu fenden, mir zu fagen, mas in diesem Augenblick meine Frau beginne, und die Beweise für feine Anwesenheit daselbst ju liefern. Es verfteht fich von felbft, daß meine Reisegefährten, von noch brennenderer Neugierde beseelt, als ich, mit meinem Thun vollständig einverstanden waren.

"Nun wohl, Ihr Herrn," sprach Lärdal, "gönnen Sie mir eine Viertelstunde Zeit zu meinen Vorbereistungen." Kaum war diese verstossen, so erschien unser Hauswirth wieder, in der Hand eine Pfanne mit trockenen Kräutern tragend. "Ihr Herren," suhr er fort, "ich werde diese Kräuter anzünden und den Duft dersselben einathmen. In wenig Minuten wird mein Geist

aus meinem Körper entweichen, und alle Anzeichen des Todes an diesem sichtbar werden. Hüten Sie sich, meine Herren," fuhr er sehr ernst mit seierlich gehobener Stimme fort, "in diesem Zustande Bersuche zu meiner Wiederbelebung zu machen, oder mich auch nur zu berühren, der Erfolg wäre mein sicherer Tod. In einer Stunde wird sich mein Körper von selbst wieder beleben und Ihnen Nachricht aus der Heimath bringen."

Nach einer unheimlichen Pause, während welcher Keiner von uns ein Wort der Entgegnung sinden konnte, sehte der Zauberer die trockenen Kräuter in Brand und hielt seinen Kopf über den übelriechenden narkotischen Dampf derselben. In wenig Minuten bedeckte Leichenblässe sein Gesicht, der Körper siel nach kurzen Zuckungen in den Lehnstuhl, in welchem jene Procedur vorgenommen wurde, zurück und lag regungs-loß, in Allem einem Todten gleichend, da.

"Um Gotteswillen," rief der Arzt entsetzt aus, "der Mensch scheint sich vergiftet zu haben, er stirbt wirklich, wenn man ihm nicht schnelle Husse brufe bringt!"

Sch mußte ihn mit Gewalt zurüchhalten, ehe er seinen Vorsatz ausführen und auf den Bewußtlosen hinfturzen konnte.

"Saben Sie vergessen, daß der Unglückliche uns beschwor, in dem jetzt eingetretenen Falle seinen Körper nicht zu berühren, wenn wir ihn nicht wirklich töbten wollen? Haben wir gegen unser Gewissen unsere Ein= willigung zu dem unheimlichen Experiment gegeben, so muffen wir auch den Erfolg abwarten."

Nach einer in athemloser Spannung verlebten ends losen Stunde kehrte langsam, aber sichtlich wieder die Farbe des Lebens auf die Wangen des Entseelten zusrück, die Brust hob sich unter stürmischen Schlägen, die nach und nach in ein regelmäßiges Athemholen übergingen.

Bald darauf wendete er sich mit den Worten an mich: "Ihre Frau ist in diesem Augenblick in der Küche."

"Ja wohl," entgegnete lächelnd der Arzt, "um diese Stunde pflegen, wie Sie wohl wissen, alle Frauen bei uns in der Ruche zu sein."

Dhne diesen ungläubigen Einwand einer Entgegnung zu würdigen, beschrieb mir Lärdal meine Wohnung und Küchenräume, die er meines Wissens nie betreten hatte, bis in's kleinste Detail mit der pünktlichsten Genauigkeit. "Zum Beweis, daß ich wirklich dort war," schloß er seinen Bericht, "habe ich den Ehering Ihrer Frau, den selbe bei der Zubereitung einer Speise vom Kinger streiste, auf den Grund des Kohlenkordes versteckt."

Ich schrieb sofort — es war am 28. Mai — nach Hause, und frug meine Frau, was sie um 11 Uhr an diesem Tage begonnen habe. Ich bat sie, ihr Gedächteniß recht genau zu prüfen und mir recht sorgfältig

Bericht abzustatten. Nach fünfzehn Tagen, so lange brauchte bei den schlechten Berbindungswegen der Brief und die Antwort Zeit, schrieb mir meine Frau, sie wäre den 28. Mai um 11 Uhr mit der Bereitung einer Mehlspeise beschäftigt gewesen. Es wäre ihr der Tag unvergeßlich, weil ihr an demselben ihr Trauring verloren gegangen wäre, den sie kurz vorher am Finger gehabt habe und trot alles Suchens nicht wiedersinden könne. Wahrscheinlich habe ihn ein Mann entwendet, der sich, in der Kleidung eines wohlhabenden Bewohners der Lappmarken, einen Augenblick in der Küche gezeigt, aber, als er um sein Begehren gefragt worden sei, sich wortlos wieder entsernt habe."

Der Trauring fand sich später in der Rüche des Erzbischofs im Kohlenkorbe wieder vor.

Es versteht sich von selbst, daß die Mittheilung dieser Geschichte von allen Anwesenden mit ungläubigem Lächeln und nach Beendigung derselben unter lebhafter Debatte über die Möglichseit des Ereignisses aus genommen wurde. Alles lachte, und einige der Flüchtlinge stellten das Ganze als eine geistreiche Mystisication des Königs hin. Der ehrwürdige General aber versicherte ernstlich, daß die Erzählung von dem betressenden Würdenträger der Kirche wirklich vorgetragen worden war, und so gingen wir denn scherzend über die Gläubigseit des neunzehnten Jahrhunderts bald auf ein anderes Thema über.

## Volksleben in Kopenhagen.

"Sie wollen jett nach Dänemark reisen, was haben Sie als Deutscher dort zu suchen?"

Diese permanente Antwort mußte ich durch acht Tage von Jedem anhören, den ich aufforderte, mich auf einem Ausfluge nach Roventagen zu begleiten. Es fostete mich Mube und lleberredung genug, ein paar vernünftigen Menschen begreiflich zu machen, daß ich für die "Danen" und namentlich für die danische Regierung ebenso wenig Sympathien empfinde, als irgend ein anderer Mensch im Baterlande, daß mich diese Abneigung aber nicht hindere, einen Ausflug nach der jeandinavischen Hauptstadt für das Lohnendste zu halten, mas man bei beidrankter Beit erreichen konne. Meine Reisegefährten machten nur noch die Bedingung, vor der Fahrt nach Ropenhagen die prächtige Infel Belgoland zu besuchen, auf der wir eben an= famen, um der Feier der gludlichen Rettung bes Ronigs von Preußen aus Mörderhand mit beizuwohnen und zwei hannoveraner fich unfterblich blamiren zu sehen, die einen Beitrag zu einer Sammlung fur die beutsche Flotte verweigerten, "wenn felbe unter pren-Bischer Oberherrschaft stehe." Gine bessere Ginleitung zu unserer banischen Reise konnten wir wohl nicht finden, als diefen Beitrag gur Lächerlichkeit ber Rationalitäte: Eifersüchtelei unter beutschen Landeleuten für eine mahrhaft beutsche Sache. Gott bessers.

Gin Beweiß ber bitter feindlichen Stimmung ber Dänen gegen Deutschland tritt bem Fremden ichon bei ber Ankunft in Rovenhagen auffallend entgegen. Während vor einigen Jahren, bei meiner letten Unwesenheit daselbft, alle Aufschriften, Bilder, Befannt= machungen ac. in banischer und beutscher Sprache abgefaßt waren, find lettere fpurlos verschwunden. (F.3 überfällt uns ein sonderbar unheimliches Gefühl, mit bem erften Schritt in ein fremdes gand von ben bei= mathlichen Lauten so ganz und gar abgeschnitten zu fein. Selbst der Bang ber Buge auf der Gifenbahn ja felbst die Speifefarte in ben beutschen Botels, ift dänisch abgefaßt. Natürlich begünstigt die Regierung biefen Deutschenhaß auf das Allerwärmste und mit beinahe findischem Gifer, wofur die "Feier des Gieges bei 3d= ftedt," ber wir beiwohnten, und auf welche ich später zurückfommen werbe, einen recht auffallenden Beleg abgab. Offenbar aber lauert hinter biefer fo often= fibel zur Schau getragenen Abneigung bie Furcht vor "deutschen Sieben" und vor bem, mas die nachste Beit verhängnifvoll bringen fonnte.

Die Hauptsache, warum ich nach Kopenhagen gekommen und warum ich meine Freunde zu diesem Ausflug gepreßt hatte, war die Beobachtung des Bolkslebens, welches sich in voller Naturwüchsigkeit fast nur hier allein noch vorfindet, wenigstens in Deutschland nichts, auch nur annähernd Nehnliches aufzuweisen hat. Die reizende Lage der dänischen Hauptstadt, die reiche Sammlung von Aunstwerfen, die selbe ihrem edelsten Sohne, dem großen Thorwaldsen, dankt, ist bereits in zahllosen Reisewerfen genügend geschildert worden, wenden wir daher unsere Schritte diesmal zuerst zu dem A und D eines seden richtigen Kopenhageners, zu dem großartigen

## Tivoli.

Nirgend eriftirt, somobl in ber Unlage, ale in ber Ausführung, ein ähnliches Etabliffement. Alle nur bentbaren Bedingungen für ein Bergnügungelofal für alle Rlaffen der Bevolferung find bier vereinigt und gelöft. 2018 ber geniale Carftenfon, auf welchen wir fpater gurudtommen werben, bem Minifterium ben Plan zu biefem Unternehmen vorlegte, überließ bie Regierung ber Aftiengesellschaft, Die fich zur Realifirung beffelben gebildet hatte, den prachtvollen Plat bierzu, der ein Rapital von mindeftens einer halben Million reprafentirt, auf unbestimmte Beit unentgeltlich, in= dem die Gemeinnützigfeit ber Ibee flar auf ber Sand Wollte bas Minifterium ben Plat heute gurud, ober bezahlt verlangen, fo mare ber Sturg beffelben, ja eine Revolution die unabanderliche Folge. Wer ben Ropenhagener und sein Tivoli kennt, der wird biese Behauptung nicht für übertrieben halten. Reich und Arm, Hoch und Niedrig, Jung und Alt hat das Tivoli in's Herz geschlossen, jeder Kopenhagener, ich behaupte Jeder, ohne Ausnahme, besucht sein liebes Tivoli die Woche ein oder zwei Mal, und an Sonntagen gleicht der Zug dahin in Wahrheit einer Völkerwanderung.

Worin liegt dieser Zauber, der alle Welt anzieht? Zuerst in der ungemeinen Billigkeit, die den Platz für Tedermann zugänglich macht, eine Billigkeit, die, eben nur dadurch ermöglicht wird, daß Grund und Boden nicht verzinst zu werden braucht.

Das Entrée beträgt pro Person 1 Mark = 3½ Sgr. Wolle mir der freundliche Leser folgen und mit mir sehen, was ihm für seine 3½ Silbergroschen gebosten wird.

Um den Weg brauchen wir uns nicht zu erkundigen, zahlreiche Fußgänger und fortwährend ab und zu
fahrende Omnibuswagen führen uns ohne Frage die
kurze Strecke vor das Westerthor, wo das geschmackvolle Eingangsgitter, beim Einbruch der Dunkelheit
mit unzähligen reizend gruppirten farbigen Lampen
beleuchtet, uns sofort in die Augen fällt.

Ein stets zahlreiches, aus allen Ständen bestehenbes Publikum durchschwärmt bereits frühlich die außgedehnten großartigen Anlagen. An Sonntagen werben z. B. zwölf bis vierzehntausend Billets außgegeben, die Aktiengesellschaft, als Eigenthümerin des Etablissements, ist dadurch im Stande, trop des winzigen Eintrittspreises, auch in diesem Jahre den Theihabern eine Dividende von zehn Procent zu bezahlen. Besehen wir uns das stets wechselnde Programm einer Borstellung im Tivoli.

1) Um 5 Uhr beginnt unter Leitung bes befannten Componisten C. Lumbye in dem reizend arrangirten großen Musiksaal ein großes Concert, wobei berselbe ein Schlachtgemälbe "unter Accompagnement von Ranonenschlägen, Mustetensalven, Sorn-, Trommel= und Trompetenfignalen" zum erften Mal erecutiren läßt. 2) und 3) Auf dem Theater im Freien folgen die Productionen der Geschwifter Cotrelly und im offenen Circus jene bes befannten Runftreiters Loiffet mit feiner Gefellichaft. 4) Im geschloffenen Circus zeigt Professor Förster aus London großartige Nebelbilder. 5) Romische Pantomime auf dem Theater, unter Mitwirfung der Geschwifter Osmond, worin der ungemein beliebte, und in feiner Art auch treffliche Pierrot = Dar= fteller Berr Bolferson mitwirft. 6) Gine Seiltanger= Gesellschaft zeigt ihre Runftstücke. 7) Lebende Bilber. 8) Tombola. 9) Vorstellung des Kunftreiters Loiffet im geschloffenen Circus. 10) Großartiges Feuerwerk. 11) Auf der sogenannten Insel und in den vielen Re= ftaurationslokalen find fortwährend Concerte und Bor= träge von beutschen, ichwedischen und banischen Bolf8= fängergesellschaften.

Die Anlage ift mit geschmachvollen Blumengruppen,

Irrgärten, riesigen Lauben, Statuen z. und unzähligen Bolksbelustigungen versehen, Caroussel, Kraftmesser, Menagerien, eine Rutschbahn im größten Maßstabe, Regelbahnen mit künstlichen Ueberraschungen für den Sieger, Schießstände, Bazare z. stoßen dem Beschauer fast bei jedem Schritte auf, große und kleine Speiseund Erfrischungslokale laden den Müden und Durstigen zu tresslicher Naturalverpslegung bei billigen, von der Direktion\*) streng normirten Preisen ein; unter Ab- und Zuströmen der Menge, im bunten Bechsel der sortwährend sich ablösenden Unterhaltungen bleibt die Schaulust dis Mitternacht rege, wo die Massen bicht gedrängt und froh bewegt nach Hause eilen.

Kein Mann Polizei wird in den weiten Räumen sichtbar, jede Rohheit, jede Unanständigkeit, würde je eine solche hier gewagt werden, würde sofort an jedem der Anwesenden einen strengen Richter finden, ehe die Behörde Zeit hätte, sich in's Mittel zu legen.

Nach biesen einfachen Umrissen wird es der freundliche Leser wohl begreiflich sinden, daß den Fremden sosort die Frage empfängt: Waren Sie schon in unserm Tivoli? und daß der echte Kopenhagener den Tag für verloren ansieht, an dem er verhindert ist, sein geliebtes Tivoli zu besuchen. Es war daher ein mehr als kühnes Wagniß, als Carstenson, der Gründer

<sup>\*)</sup> Die Direktion besteht ftete aus einem Beamten, einem geachteten, intelligenten Burger und einem namhaften Schriftfieller.

deffelben, mit dem Plane hervorrudte, seiner Schöpfung eine Nebenbuhlerin zu schaffen, die dieselbe noch überflügeln foll.

Carftenjon ift für die Bergnügungen der Ropen= hagener das, mas Thorwaldien für den fünstlerischen Ruf der Sauptstadt ift. Wir wollen daber in flüchti= gen Umriffen die Laufbahn diefes genialen Abenteurer's zu zeichnen suchen. Nach einem bewegten Leben als ebemaliger Offizier der Fremdenlegion von Algier in feine Baterftadt zurudigefehrt, entwarf er, ein geborener, nicht gelehrter Architeft, die Plane zum Tivoli in allen Details, und rief felbe auf Rechnung einer von ihm gegründeten Aftiengesellschaft in's Leben. Es wurde ihm ein jo namhafter Antheil am Gewinn gu= gefichert, daß er fich ruhig hatte in feiner Seimath niederlaffen und feiner Schöpfung freuen tonnen. Aber Ruhe lag nicht im Charafter Carftenson's. Nachbem unter feiner Leitung das ungemein beliebte und an 3wedmäßigfeit und Genialität der Anlage unübertrof= fene Cafinotheater ebenfalls auf Aftien gebaut murbe, ließ fich unfer Carftenson seinen Antheil an den beiden Unternehmen mit einer namhaften Summe abkaufen und ging nach - New-York, um mit einem Compag= non den dortigen Industriepalast für die Ausstellung zu bauen. Die Speculation ichlug fehl, das große Unternehmen rentirte nicht, und Carftenfon fehrte nach zwei Sahren von Amerika ebenso arm und mittellos nach Kopenhagen zuruck, als er von Algier dahin ge-

Mit ber ihm eigenen Genialität entwarf er nun ben Plan zur Alhambra, welche bas Tivoli über= flügeln follte. In wenig Bochen mar bas nothige Rapital bazu, abermals burch Actionare, aufgebracht und der Bau in Angriff genommen. Mit fieberhafter Saft trieb Carftenion zur Vollendung, Die er nicht mehr ichauen follte, benn furz vor Beendigung bes Baues ftarb er, arm und forperlich wie pecuniar rui= nirt, und bas Beschick seiner Famile ber öffentlichen Wohlthätigfeit überlassend, welche sich auch an berjel= ben in glänzender Beije bemährte. Babrend er ein großes Bermögen hatte binterlaffen fonnen, verfplit= terte er dasselbe in der Manie, sich fortwährend neue, feenhaft beforirte Wohnungen zu arrangiren. war mit enormen Roften eine Idee ausgeführt und er in die prachtvollen Raume eines neuen Saufes eingezogen, jo widerte seine ftets arbeitende Phantafie bas originelle Ginerlei feiner Schöpfung an, die reiche Ausftattung murde mit außerordentlichen Berluften verfauft und eine neue Einrichtung erfunden; ähnlich wie Allerander Dumas verschleuberte er die reichen Früchte feiner Arbeit in phantaftischen Entwürfen und rube= lojem Schaffen genigler Projecte.

Das hauptgebäude (Theater und Concertsaal) ber Allhambra ist beides in maurischem Styl erbaut. Das

Theater enthält in amphitheatralischer Form über 2000 bequeme Sippläge, die hohen Bogenfenster von farbigem Glas machen einen imposanten Effect. Statt des in Schauspielhäusern gewöhnlichen Kronleuchters im Zuschauerraume entzündet sich hier im Zwischenact plöglich eine aus unzähligen dicht an einander gedrängten Gasflammen bestehende und unter einem concaven Glasbehälter besindliche Sonne, deren Licht sich, durch Reverberen vervielfältigt, über das Auditorium tagesthell ergießt und mit dem Beginn der Vorstellung wieder erlischt. Es ist dies eine ganz vortressliche, zweckmäßige und wahrhaft überraschende Neuerung, deren Einführung an allen deutschen Bühnen zu wünzichen wäre.

Schreiber dieses wohnte in der Alhambra — am 25. Juli — dem Siegessest der Schlacht bei Idstedt bei, bei dem freilich der Wille, die Festlichseit recht großartig zu gestatten, eben so wie im Tivoli, weit hinter der Ausführung zurücklieb und wie eine sinz dische Ostentation aussah. Schon den ganzen Tag lief eine Bande in schlechte Unisormen gesteideter Junzgen trommelnd durch die Straßen der Stadt. Ich habe nicht ersahren können, ob diese bettelhaste Militairsleidung irgend einem Institut angehört oder bloß als Masserade zur Feier des Tages dienen sollte. Auch an den öffentlichen Belustigungsorten sand ich diese jugendlichen Lärmmacher wieder in voller Thätig-

feit. Das Geft eröffnete ein Schlachtgefang, in Begleitung von 24 Ranonenschlägen. Drei Luftspiele mit Gefang, von benen ich, ber banischen Sprache nicht mächtig, nichts verftand, als das dieselbe recht man= gelhaft aufgeführt wurden, lebende Bilder auf bem ' Theater im Garten unter Gottes blauem Simmel von der Gesellschaft eines herrn Alfonjo und "deffen Damen" ausgeführt, wobei fleischfarbene Tricots die Sauptrolle spielten, großes Concert mit einem neuen Tongemälde: "Die Schlacht bei Ibftedt," ein ziemlich wilder Tanz einer bildhübschen Runftlerin, Frl. Louise Belin, Die Pantomime: "Pierot als Barbier" und ein von hun= bert Soldaten ausgeführtes Schlachttableau unter Feuerwerksbegleitung, das maren jo ziemlich die Ingredienzen zur mageren Siegesfeier. Das zahlreich versammelte Publifum verhielt fich leidlich paffir und gab bem Schreiber biefer Beilen auch hier Belegenheit, den Takt zu bewundern, mit welchem in Ropenhagen fich die Menge bei Maffenversammlungen aus allen Ständen benimmt. Nicht die geringfte Störung fällt vor, Alles bewegt fich froh burcheinander und vergnügt fich harmlos an dem Gebotenen. In Berlin murbe leider muß dies ausgesprochen sein - ein öffentlicher Bergnügungsort für alle Klaffen ber Gefellichaft mit einem fo geringen Gintrittspreis ohne Erceft nicht denkbar fein. Freilich zeichnet sich der Berliner Pöbel

an Robbeit vor dem der anderen deutschen Sauptstädte auf traurige Beise aus.

Uebrigens liegen die jetigen Leiter der Albambra und die Aftionare des Inftituts nicht auf Rofen. Das Lofal fonnte nur ein Jahr, durch den Reis der Neubeit getragen, der gewaltigen Concurrenz des Tivoli widerstehen, ichon im nächsten Monat wird baffelbe unter dem Subhaftationshammer dem Meiftbietenden zugeschlagen werden, ob es dann unter tüchtigerer Lei= tung als die jegige, allerdings fehr mangelhafte und einseitige, fich wird halten fonnen, bleibe dahingestellt. Nach dem Westerthore hinaus schließt sich ein Vergnügungelokal, eine Schauftellung an die andere an - ich ermähne als Curiosum "die Mumie der Pastrana;" die prachtvollften Garten für Biertrinker mit eleganten Salons reihen fich an einander, und an allen biefen Bauten ift der Ginfluß der originellen Carftenjon'ichen Architeftur unverfennbar.

Auch das Seebad Marienlyst cultivirten in neuesster Zeit durch Aufstellung einer Masse von Schaubusden, Restaurationen mit Tanzböden und Sängergesellsschaften die Lust an öffentlichen Unterhaltungen. Dies Unternehmen ist ebenfalls durch eine Aftiengesellschaft in's Leben gerusen und durch Schenkung des prachtsvollsten und ausgedehntesten Waldbodens, in Berücksschtigung des gemeinnützigen Zweckes, vom Ministerium aus humanste unterstützt worden.

Ginen lohnenderen Ausflug, als den nach Belfingor\*) über Marienluft und gurud durch den Thier= garten fann man fich nicht benten. Für Personen von etwas lebhafter Phantafie wird am ersteren Ort auch die Samletteraffe, auf welcher Chafeipeare ben Beift des Danenkönigs erscheinen lagt, und Samlet's Grab Intereffe haben. Letteres wird auf einer fleinen Wiefe des Gafthausgartens gezeigt, ift mit einem abgerundeten, febr rob gearbeiteten Gaulenftumpf vergiert und läft der Ginbildungsfraft bes Beichquers ben ausgedehnteften Spielraum übrig. Für Perfonen, welche auch die 34 Sar. Entrée in's Tivoli oder Alhambra nicht auftreiben fonnen, bieten die Bolfsfeste im Thiergarten während zwei Monaten (Juni und Juli) den ausgedehnteften Unterhaltungoftoff. Befannt= lich zeichnet fich ber Thiergarten burch seinen riefigen Baumwuchs und feine munderbar ichonen Anlagen Bahrend nun die glücklich fituirte Minderheit in ihren Equipagen auf und ab stolzirend, ihr liebes

<sup>\*)</sup> Das Dampsboot fährt bahin burch ben hafen, mitten burch bie halbvermoberte banische Kriegsflotte, von ber ein Schiffim Jahre 1848 ben ganzen Offeeganbel barnieberstreckte. Schreiber bieses sah biesen Popang, auf einer Reise nach Betersburg auf bem russischen Lampsboot Wladimir, brobend vor Semiemilinde liegen und vor bem russischen Abler salutiren. Wöge jeder Deutsche, ber bieses Namens werth ift, jetzt nach Kräften sein Scherssein zur Bilbung einer beutschen Flotte, zur Abwendung ähnlicher Schmach, beitragen.

"Ich" die Allee entlang zur Schau führen läßt, treibt fich die Menge auf den von prachtvollen Buchen eingeschloffenen Wiesen herum, wo gabllose Belte, Buben mit Erfrijdungen, Gauflerbanden, Seiltänger, Taichenspieler, Carouffels, Feuerfreffer ic. ic. fur ben Preis von einem Stilling = 3 Pfennige - gum Besuche einladen. hier geht es, namentlich an Sonn= und Fefttagen, toll und luftig zu, und hier follen fich allerdings, um mit dem Bergog Beinrich von Reuß= Schleig-Lobenitein zu iprechen, mit einbrechender Dunfelheit die Begriffe von "Anftändig" und "Unanftändig" etwas zu verwirren anfangen. Nichts besto weniger hört aber auch dann die Gemuthlichfeit nicht auf, und robe Meußerungen von Betrunkenheit. Scandal und wuften garm, wie bei ahnlichen Gelegenheiten in gro-Ben Städten unvermeidlich, wird der Fremde hier vergebens fuchen. Welch' ein Contraft zwischen ben efelhaften Draien des Hamburger Berges und bem froben Volkstreiben in Kopenhagen! Worin liegt der Unter= schied? Die Regierung unterstützt an letterem Ort die Unternehmer öffentlicher Vergnngungslofale in jeder denkbaren Beife und ermöglicht es denfelben, diefe durch fehr geringe Eintrittspreise für alle Rlaffen zugleich zu öffnen, während die ichweren Laften, die in Deutschland auf derartigen Etabliffements ruben, dies geradezu unmög= lich machen. Bare in Bien, Samburg ober Berlin das Zustandekommen eines Institutes, wie das Ropen= hagener Tivoli, unter ähnlichen Bedingungen denkbar, so würde dem Volke eine wahre Wohlthat erwiesen werden, die sogenannten kleinen Leute würden ihre paar Pfennige nicht mehr den Schnapsbuden zutragen, sondern nach und nach Sinn für anständigere Vergnüsgungen sinden, das Zusammentressen mit Gebildeteren würde nicht ohne Einfluß bleiben, und viele Rohheiten würden verschwinden, die uns seht mit Indignation erfüllen. Darauf hinzudeuten, ist der Zweck dieser Zeilen; möge derselbe kein verlorener sein!

## Der arme Josy.\*)

Die ewige Wanderluft, welche mich in früheren Sahren noch mehr als jett beherrschte, obwohl mich bis zur Stunde manchmal meine tolle Ahasver-Laune Sahre lang von Land zu Land hetzt, ließ mich unter den gebotenen Engagements-Anträgen immer den wäh-

<sup>\*)</sup> Erschien vor Jahren in bem "Tagebuch bes alten Komosbianten" beffelben Berfaffers, in Leipzig bei Otto Wigand, wurde bamals in fast alle mobernen Sprachen übersetzt, und ber Stoff auch zu einem Orama benutzt. Da bas Buch vergriffen ift, so bürste ber Wieberabbruck mit Erlaubniß bes ersten Berlegers wohl gerechtfertigt erschienen.

len, ber die weiteste und mühseligste Reise bedingte. So hielt ich es für ein großes Glück, im zweiten Jahre meiner theatralischen Laufbahn einen Ruf an das Theater in Agram zu erhalten. Agram, die Hauptstadt Croatiens, so nahe der türkischen Grenze, welch' eine reiche Aussicht auf neue Erfahrungen, auf nie Gesehernes, welch ein Sporn für den seurigen Kunstjünger zur freudigen Jusage! Ein vorher zugesagtes Gastspiel in Laibach gab mir Hoffnung, durch einen nicht übergroßen Umweg nebst meinen Reisespesen bei Sparsamskeit so viel zu erübrigen, um meiner Sehnsucht, Triest und Benedig zu sehen, Erfüllung prophezeien zu können.

Das Gastspiel in Laibach war nach Wunsch ausgefallen; die erübrigte, für meine damaligen Verhältnisse enorme Summe von 80 Fl. C.=M. war die auf
einen kleinen, kleinen Rest gegen die Seligkeit des Anschauens der beiden Wunderstädte Oberitaliens und
ihrer Herrlichkeiten zu Meer und Land eingetauscht worden; und der, wie gesagt, sehr zu Neige gehende Bestand meiner Börse forderte mich, bei meiner Nückunst
nach Laibach, dringend zur äußersten Sparsamkeit auf,
wenn ich anders das Ziel meiner Neise, mein Agram
— das damals meine Phantasie zu einem Vilde gestaltet
hatte, wie ich mir jetzt ungefähr Alexandrien oder Kairo
beuke, — wenn ich also dies mein Mekka, und zugleich
mit dem Einzug in dies Aspl die ferneren Existenz=
Mittel erreichen wollte.

Bon meiner füuftigen Direction hatte ich den freundlichen Auftrag erhalten, bei dem laibacher Mufitlehrer Maschet eine Violine abzuholen, und berselben bis Agram ein Platchen in meinem Wagen gefälligft gu gonnen. - Der gute 3monizet - fo lautete ber verbangnifvolle Name meines fünftigen Directors - batte feine Ahnung bavon, bag ich im fträflichen und boch jo verzeiblichen Leichtfinne mein Reisegeld auf bem abriatischen Meere, in ber Abelsberger Grotte und auf bem theuern Oflafter Triefts verluftirt hatte und baber aes zwungen war, mich auf ber lanaweiligen Strafe von Laibach nach Agram meinen eigenen gefunden Füßen und den Transport meiner fleinen Sabseligfeiten mei= nem breiten Ruden anzuvertrauen. Nichts desto me= niger war mir ber Auftrag meines fünftigen Gebieters beilig; fo murbe benn die mir anvertraute Bioline auf bas nette, schlanke Ranglein geschnallt, und mit einem tüchtigen Stock in ber Sand wanderte ich, einem fahrenben, b. b. zu Rufe fahrenden Schüler nicht unähnlich. an einem iconen Commermorgen hinaus in die frifche, grune, unbefannte Gotteswelt. Wenn Salg und Brod wirklich bie Wangen roth macht, so muß ich in biesen Tagen fehr blübend ausgesehen haben.

So schritt ich munter vorwärts an ben romantischen Ufern ber Save (hier sehr unpoetisch Sau genannt) und ergötzte mich im Anschauen ber herrlichen Gegend, die in feierlicher Einsamkeit vor mir ausgebreitet lag, - eine Eigenschaft, bie nur zu bald ver= berbenbringend für mich werden follte. Mir linker Sand bas ftille Blugden, an beffen jenfeitigem Ufer in weiter Ferne ein Rloster fichtbar murde; rechts eine wunderschöne Anhöhe, an welche fich ein ziemlich großes Gehölz anlehnte. Alles zusammen gemährte einen rei= genden Ueberblick. In übermuthiger Frohlichfeit ließ ich eben zu meinem Privatvergnugen einige öfterreichische "Gjangeln" ertonen, als ich von der Sohe berab drei Manner auf mich zueilen fah, deren wildes und un= heimliches Aussehen mir das Zusammentreffen mit ihnen nicht fehr munichenswerth erscheinen ließ. Alle brei hatten fogenannte Bundas über dem groben Semde hangen, welches vorn offen die gebräunte, mächtig behaarte Bruft feben ließ und über ben weiten Leinenbeinffeibern burch einen Lebergurt in ber Mitte gusammen gehalten wurde. lleber ber wildbartigen Galgen-Physiognomie trug ber Gine einen ungarischen Ralpat und die beiden Andern Müten aus Lammfellen, nach Art ber croatischen Bauern. Mit schwacher Phantasie konnte man fich boch bei bem Unblicke diefer harmlofen Buschbewoh= ner der Erinnerung an italienische Banditen nicht er= wehren; denn wenn auch Dolch und Viftolen fehlten, fo ersetten boch tuchtige Rnuttel, ein furges Feuergewehr und eine Art Beil (Tichafan) biefen Mangel hinlänglich. Die Art ber Begrüßung ließ auch keinen Zweifel über die Abficht der Chrenmanner mehr obwalten.

Bar beim erften Blid auf die Berrichaften ber laute Schall meiner Stimme im Bortrage meiner beimifden Boltegefange jum unbedeutenden Aluftern berabaeiunten, fo blieb mir bei dem tobenden Gefchrei, mit dem die Naturiobne über mich, ben Ginzelnen. Unbewaffneten, berfielen, ein halbes "G'ftangl" förmlich in der Rehle steden. - Da fie mir die Unkenntniß ihrer Landessprache wohl ansehen mochten, so waren die gutmuthigen Menschen freundlich befliffen, dafür zu sorgen, daß durch die ausbrucksvollste Mimik, womit fie die mir unverständlichen Laute begleiteten, fein 3mei= fel mehr über die zarte Absicht ihres Entgegenkommens übrig blieb. Zwei von ber Gefellschaft maren fogleich jo artig, mich ber Laft meines Ränzels sammt ber fremden Bioline zu überheben, und der Dritte untersuchte mit großer Kingerfertigfeit meine Taschen, auß beren Bereich die filberne Uhr und die wenigen Grofchen, die ich mein nannte, ichnell in ben bunflen Schlund eines Schnappfaces, worin ber Gute mahrscheinlich Nachtwäsche und Frifirfamme tragen mochte, verschwun= Natürlich glaubte ich, die Sache mare gu den maren. Ende, und froh, mit heiler Saut davon gefommen zu fein, zog ich freundlich den hut und wünschte den her= ren glückliche Reise; ju meinem Erstaunen aber ent= wickelte der Bärtige plotlich bedeutende linguiftische Renntnisse und fing an, obgleich mit ftarfen Anflangen eines fremden Idioms, sich mit mir in meiner Muttersprache zu unterhalten.

"Nir da furtgeben, Schmab verfluchter," redete er mir liebreich zu, "Du mußt haben noch Geld!" Auf die beilige Berficherung, daß meine fammtlichen Cavitalien bereits in feinen Sanden maren, befahl er mir, die Stiefel auszuziehen. Bor Born bebend, ftand ich einen Augenblid unentichloffen, jedoch ber erhobene Stod mit dem blanken Beile und die grimmige Miene des Rerls, der mir wohl aussah, als fame es ihm gleich Körner's Banditenhauptmann "auf einen fleinen Mord nicht an," die beiden andern Rerls, wovon der eine das Eingeweide meines Felleisens bereits ans Licht des Tages gefördert, und der andere arglos mit einem Feuergewehr spielte, gaben eine fo reizende Staffage zu dem Bilde, daß ich nothgedrungen gehorchte, innerlich mein agramer Engagement, ben naheren ichonen Suffteig, den ich auf Anrathen meines laibacher Birthes eingeschlagen, und vor Allem die italienische Reise verwunschend, die mir die Mittel raubte, in bequemer Rutiche stolzirend allen auf Seitenwegen lauernden Busch= fleppern ein Schnippchen zu ichlagen.

Die Fußbekleidung lag neben mir im Grafe, und während mein linguistischer Freund vor mir kauernd bieselbe gierig untersuchte, kam mir das unsinnige Ge-lüste an, ob meine Hand stark genug wäre, seine Kehle zuzuschnuren. Gleich als sollte diesem lieblosen Vorsah

auf der Stelle die Strafe folgen, erhob der Gauner, getäuscht in seiner Erwartung Geld zu finden, mit grimmigem Blide das verkehrte Beil und versetzte mir mit dem Stock desselben einen gewaltigen hieb über den Schädel; das warme Blut rieselte mir über das Gesicht und über die hände herab, mit denen ich die Wunde zu decken suchte. Ich trage als Andenken an jene höllenstunde noch immer eine ziemlich tiese Narbe am Kopfe.

Bas ich im ersten Augenblick bes Schlages empfunden, weiß ich nicht — nur so viel kann ich mich erinnern, daß ich keinen eigentlichen Schmerz fühlte und beim Aublick meiner blutigen Hände im Stillen meine Rechnung mit dem himmel schloß, jeden Augenblick erwartend, daß mir der Spießgeselle des Gauners seine Rugel durch den Leib jagen würde. So wie jezdoch vom Erhabenen zum Lächerlichen nur ein Schritt, so auch vom Entsetzlichen zum Komischen; denn beinahe wäre mir in meiner verzweiflungsvollen Lage das Lachen angekommen, als mir mein Peiniger nach kurzer Pause befahl, das Blut abzuwaschen und hernach — er deutete gebieterisch auf die am Boden liegende Geige — einen Ungarischen aufzuspielen.

Man denke sich meine Lage! Beraubt bis auf den letten Deut, mit blutendem Kopfe und grimmigem Herzen sollte ich meinen Todseinden ungarische Tänze vorgeigen — abgesehen davon, daß ich vom Violinspiele so viel verstehe, wie von der chinesischen Sprache.

Eine Art von verzweiflungsvollem Heldenmuthe kam über mich: ich erklärte wuthentbrannt, man solle mich tödten, ich könne und wolle nicht zum Tanze aufspielen; ich sprudelte dem Linguisten eine ganze Reihe Schimpf-worte ins Gesicht, die Wirkung meiner Kühnheit mit hoffnungsloser Resignation erwartend. Zu meinem Erstaunen aber packte das saubere Kleeblatt nach kurzem Wortwechsel in illyrischer Sprache meine Effecten auf, maß mich mit verächtlichem Achselzucken und verschwand alsbald im Dunkel des nahen Gehölzes.

Da stand ich nun in der ersehnten romantischen Gegend allein, ausgeplündert, barfuß, geld- und ob- dachlos, die blutigen Locken reinigend an den reizenden Ufern der Save, nach meiner Berechnung zwei Stunden entsernt von jeder Menschenwohnung.

Im nächsten Orte angekommen, ließ mein erbarmenswerther Zustand bei dem Gastwirthe keinen Zweisel über die Wahrheit meiner Erzählung in Bezug auf meine Beraubung aufkommen, um so weniger, als die Unsicherheit der Gegend den Bewohnern des Fleckens leider nur zu bekannt war. Der ehrliche Kneipier gewann mich lieb und vertraute mir nicht nur die paar Gulden zur Fortsehung meiner Reise an, sondern empfahl mich auch einem Weinhändler, welchen seine Berussseschäfte zwei Tage später in die Hauptstadt Eroatiens führten, und der mir mit gutmüthiger Freundlichteit einen Platz in seinem Wägelchen anbot. Ich

übergebe hiermit die Namen meiner damaligen Wohlsthäter feierlichst der Unsterblichkeit: der Gastgeber — war, ich will sogar hoffen, ist noch — ein Krainer, und heißt oder hieß Kirschhofer, und der Weinhändler Demeter.

In Bezug auf Agram selbst hatte mich meine Phantasie nicht getäuscht; keine civilisirte Stadt hat eine solche Reihe auffallender Stadt Erscheinungen aufzu- weisen; die croatischen Bolköseste (welchen ich einmal einen eigenen Aufsah zu widmen denke), die dortigen Sitten und Gebräuche sind so originell und interessant, daß ich in reger Bewunderung dieser auffallenden Erscheinungen mein trauriges Abenteuer auf der Hinreise rasch vergessen hätte, wenn nicht der Umstand, daß die Sicherheit der Hauptstadt — ich spreche vom Jahre 1833 — nicht viel größer schien, als die der Landstraße, mir die fatale Begebenheit wieder frisch ins Gedächtniß gerufen hätte.

Kein Tag und vollends keine Nacht verging, ohne daß irgend ein friedlicher Bewohner beraubt und bestohlen worden wäre; ja, der Unfug und die Frechheit des Naubgefindels nahm auf so furchtbar beunruhigende Beise überhand, daß sich die Behörde zu einer der seltsjamsten Maßregeln gezwungen sah. Es wurde nämlich bei Trommelschlag die Verordnung verkündet, welche dem Bürger Agrams das Necht gab, auf jeden, Abends nach acht Uhr in seine Wohnung Oringenden, scharf zu

schießen, wenn ihm derselbe auf dreimaligen Anruf die Antwort schuldig geblieben.

Gin Budbienmacher auf ber fogenannten Sarmiten - einer Borftadt Agrams - machte von biefem munderlichen Privilegium auch schon in der ersten Racht nach der Publication Gebrauch, und ichof einen Rerl bei dem Berfuche, burch fein Kenfter einzufteigen, mitten burch das Berg. Die Leiche des Getödteten blieb den folgen= den Tag in berfelben Lage, in der ihn die verhängniß= volle Rugel niedergeftredt, zur Schan liegen, und bie aahlreich auftromenden Reugierigen beschenkten ben maderen Schüten reichlich. Der Betroffene hatte freilich fein Schicffal mohl verdient; benn er war, wie fich fpa= ter auswies, ein ausgelernter Galgencandidat, welcher bereits im "Schlöglein Muntatzs" Feftungeftrafen hatte, und hier so unverhofft vom überftanden Balten bes unbeugsamen Fatums ereilt worden war; allein man ichaubert, wenn man bebenft, welches Unglud Billfur und Difpverftandnig burch einen fo feltsamen Polizeibefehl hervorrufen fonnte.

Ich meines Theils habe ben ganzen Vorfall nur ermähnt, weil ich — durch Neugier ebenfalls zu bem sonderbaren Schauspiel getrieben — in bem in seinem Beruse Gefallenen mit Erstaunen die irdischen Reste meines sprachkundigen Näubers ersannte, dem ich noch vor wenig Tagen so frisch und wohlgemuth auf seiner Geschäftsreise in Feld und Wald begegnet war, und den

wohl die Lust — einen Ungarischen aufspielen zu hören und nebenbei ein kleines Berdienstchen zu suchen, nach Agram getrieben hatte. Sein treuer "Tschakan", an welchem, sofern mich meine lebendige Phantasie nicht getäuscht, noch mein Blut klebte, lag neben ihm.

Ich hatte mich bereits an meine neuen Verhältnisse gewöhnt, einen fröhlichen Kreis gleichgestimmter Freunde jeden Abend im Gasthaus zur Krone um mich versam= melt, und manch' lustiger Schwank wurde hier besproschen und ausgeführt, manche Stunde verslog hier pfeilsichnell, im frischen, anregenden Gespräche in Ernst und Scherz. Mein täglicher Tischnachbar war ein würdiger, alter, aber etwas schweigsamer Offizier, Hauptsmann B., der sich mir jedoch freundlich genähert, und dem ich manche interessante Mittheilung aus seinem vielbewegten Leben verdanke.

Seit schözehn Sahren fand sich hier nach der Tischzeit ein armer Blödsinniger ein, dessen stiller und unschädlicher Wahnsinn den jüngern und leichtsinnigen Tafelgenossen manchen Stoff zu verwerslicher Belustigung bot. Besonderes Vergnügen fanden die jungen Leute an der ihm, gleich vielen Irrsinnigen eigenen Lust, zu tanzen; denn auf das Commando "Joso schrich: Joschv), tanze schön, hier ist ein Groschen," sing er sogleich an, sich nach einer von ihm gesummten eintönigen Melodie im Kreise zu drehen, erst langsam, dann immer schneller, bis die Erschöpfung ihn zum

Stillftande gwang und ber Arme, fich mit ber verfehrten Sand ben Schweiß abtrodnend, ein ihm bargereichtes Glas Bier ober Bein haftig binabfturzte, fich mit ftierem gacheln und einer ungelenfen Berbengung gegen die Befellichaft entfernte, um im nachften Bafthof dasselbe Spiel mit sich wiederholen zu lassen, bis ihm ein wohlthätiger Rausch die Augen ichloß. Schon oft batte ich mich gegen B. über bie ungarte Art, mit welcher man aller Orten mit dem Unglücklichen umging. ausgesprochen, beute jedoch riß mich mein Gefühl bin, und ich erklärte einem jungen Manne, ber fich ben geiftreichen Wit erlaubt hatte, den armen Jojn mit einem großen gemalten Schnurrbart fortzuschicken, rund beraus, daß ich berlei Scherze roh und berglos fande. Mein Gegner meinte, mein Moralpredigen fei lächerlich, ber dumme Cretin habe fein Gefühl fur meine "garten" Rüdfichten und fei feit fechszehn Sahren an gang andere Scherze gewöhnt. Ich wurde ebenfalls heftig und es ware vielleicht zu fehr ernften Erörterungen gefommen, hatte fich nicht ber von Allen geachtete B. in's Mittel gelegt.

"Meine Herren," sprach ber würdige Krieger, "Sie find alle fremd und kennen die Ursache nicht, welche ben armen Josp zum Wahnsinn gebracht; erlauben Sie mir, Sie mit berselben bekannt zu machen, und ich bin überzeugt, Sie werden sämmtlich die Lust verstieren, den Eretin, wie Sie ihn zu nennen belieben, in

Bukunft zu necken." Rasch hatten sich die Streitenben in einen Kreis aufmerksam ruhiger Zuhörer verwandelt, und B. begann:

"Der arme Jojn, ben Sie jest als bleiches Jammerbild verhöhnen, wurde vor achtzehn Jahren Ihren Spott wohl nicht fo ungeftraft hingenommen haben; benn bamals mar er ber schönfte, aufgewecktefte und frischefte Buriche in der gangen hiefigen Garnison. Dabei gutmuthig und rechtlich bis zum Ercentrischen, genoß er die ungetheilte Liebe und Achtung Aller, Die ihn fannten. Bon seinen Borgesetten murbe er ben Cameraden im Regimente ftets als Mufter und Beispiel angeführt, ohne je ben Reid derselben zu erregen, bie im Gegentheil mit einer Art von gerechtem Stolz über die Auszeichnung erfüllt waren, mit welcher ber gute Jojy überhäuft murde. Mit beifpiellofer Freund= schaft aber hing ber treue Buriche an seinem Lands= mann und Jugendgespielen Iftvan (Sichtvan), ber mit ihm in einer Compagnie biente, mit bem er aufge= machsen, an ben ihn jahrelanges Zusammensein, gleiche Gewohnheiten und erwiderte Berglichfeiten mit taufend Banden feffelten. In einem hitzigen Nervenfieber hatte Iftvan den bankbaren Jojn mit aufopfernder Bruderliebe gepflegt, diefer den etwas leichtfinnigen Rumpan bagegen einmal vor einer bedeutenden Regimentoftrafe gerettet, indem er beffen Bergeben auf fich nahm, und sich ber, in Betracht seines sonstigen exemplarischen Bandels sehr gemilderten Buße freudig unterwarf; kurz, es war ein Bund für die Ewigkeit, und um so rührender, je seltener sich derlei zarte Anhänglichkeit bei solch' kräftigen und starken, aber ungebildeten Naturen vorsindet. Nach seinem Freunde war dem muntern und hübschen Istvan seine Lisinka das theuerste Gut auf dieser Erde. Bereits hatte er das Bort seines Hauptmanns zur Heirathsbewilligung erhalten, und nächstens sollte ihn der priesterliche Segen mit der schwarzäugigen, bildschönen Dirne auf ewig vereinen — als ihm diese einst unter heißen Thränen zu Füßen siel und gestand, sie könne nicht die Seine werden. Der Sohn ihrer Herrschaft, der junge Graf K....cy, ein bekannter niedriger Büstling, hatte durch alle Künste der Hölle die Arme zum solgenreichen Falle gebracht.

"Der wüthende Schmerz des armen Burschen bei dieser entsetzlichen Mittheilung läßt sich eher fühlen als beschreiben; doch nach einigen Stunden des schneidendesten Jammers hatte dieser dem grimmigsten Rachedurst in der Seele des heißblutigen und stolzen Croatenjungelings Platz gemacht. — Am andern Morgen durchlieseine entsetzliche Neuigkeit wie ein Lauffeuer die ganze Stadt. Der junge Graf R....cy war beim heimkeheren aus munterer Gesellschaft an der Thür seines Hauses erschossen gefunden worden; der Thäter, ein gemeisner Soldat habe sich heute früh freiwillig vor das

Rriegsgericht gestellt und sein Verbrechen ohne Sehl gestanden. —

"Der veinliche Procest nahm feinen Anfang, ber vorsätzliche Mord lag flar am Tage; und wie viele Milberungsgrunde auch für ben Menfchen vorlagen, das Gefet fonnte feinen anerkennen, fein tobtender Buchstabe sprach den henkertod am Galgen über den ihm Verfallenen aus. Der unglückliche Jojy hatte bie 3wischenzeit in einer Art von ftumpffinniger Bergweiflung verlebt. Alle Berfuche, ben Freund zu feben, zu fprechen, ichlugen natürlich mahrend ber Dauer ber Untersuchung fehl, und nur dem zum Tode Verurtheil= ten murben zwei Bitten gemährt: erftens "von bem Jugendgespielen ohne Beugen Abschied nehmen gu bürfen; zweitens diefen ben Cameraben beigefellt zu seben, welche ihn auf dem letten schweren Gange zu escortiren die traurige Pflicht hatten." Was bei ihrem letten Zusammensein von den Unglücklichen besprochen worden, welch' herzzerreißender Jammer den Abschied für's Leben begleitete, fann man nur vermuthen; benn als der Gefangenenwärter fie zur Trennung aufforderte, fand er Istvan gefaßt und ruhig und vernahm nur die verhängnifvollen Worte: "Gedente Deines Schwures," welche er nach einem langen und heißen Bruderfuffe dem fich verzweiflungevoll lobreigenden Jojn gurief.

Die nächste Frühsonne beschien eine unabsehbare Menschenmenge, welche diesmal nicht rohe Neugierde, jondern innige Theilnahme an dem traurigen Geschicke des armen Istvan um den Morgenschlummer gebracht hatte. Tausend Thränen aus schönen Augen flossen dem hübschen Tünglinge nach, der mit heldenmüthiger Fassung der ersehnten Erlösung aus seiner Schmerzensbahn entgegenging. Desto herzzerreißender war der Anblick des armen Josy, der auf die ausdrückliche Bitte seines der Gerechtigkeit anheim gefallenen Cameraden der Mannschaft, welche diesen zum Hochzerichte zu bezgleiten hatte, beigegeben war. Bei dem Anblick des, in einen bleichen Märtwer verwandelten Kriegers, erfüllte das tiesste Mitleid jede Brust, und man mußte dem Sterbenden grollen, der dem Lielgeprüften diese herbe Pein nicht erspart hatte.

Sest ist der Zug am Hochgerichte angesommen, das Sterbeglöcklein schallt klagend durch die Lüfte, der arme Sünder kniet im inbrünstigen Gebete unter dem Galgen nieder, die letzte Absolution des ihn begleitens den Priesters empfangend, kein Auge bleibt thränenleer, selbst der Henker, mit dem verhängnisvollen Stricke nahend, scheint nur mit schwerem Herzen seine traurige Pflicht zu erfüllen — da plöglich knallt ein Schuß durch die Luft, ein Schreckenssichrei der entsetzten Menge ertönt und lautlos stürzt Istvan mit zerschmetterter Brust zu Boden. Die Kugel, welche ihm das herz durchbohrt, war von Freundes Hand gesandt — der Schüße war Tosy! Armer Josy!

"Der henter war um feine Beute betrogen, ber Freund ftarb ehrlichen Solbatentod burch Freundes Sand. Bor Schreck und Staunen erftarrt fteht die Menschenmasse, man bemächtigt fich des Morders, def= fen Motive allen ein grauenvolles Rathfel maren, man drängt fich um die Leiche bes Delinguenten; ba giebt ploblich ein neues, eben so unerwartetes Greigniß die allgemeine Aufmerksamkeit auf fich. Bon weiter Ferne ber ichallt ein dumpf anschwellendes Gemurmel, es bringt näher, es verwandelt fich in ein frohliches Jubelgeschrei. Die Menge theilt fich, ein Reiter, auf schaumbedectem Roffe, ein weißes Tuch schwenkend, naht mit Windeseile. "Parbon!" ruft bas Bolf, "Pardon für Sftvan! Saltet ein!" Bu fpat! -Istvan liegt todt am Boden -- Josy ohnmächtig neben feinem Opfer. Armer Join! -

"Abermals ein peinlicher Proceß! Abermals ein Prozeß, der den Richtern wenig Mühe machte; denn Josp gestand im ersten Verhör, er habe dem Freunde beim Abschied einen heiligen Eid geleistet, ihn nicht den Tod der Schande am Galgen sterben zu lassen, sondern ihm durch seine Kugel Erlösung zu senden. Der Schwur habe ihn zum Mörder gemacht, er wisse, daß er den Tod verdient habe, und bitte nur um ein rasches Urtheil. Dies siel für Tosp sehr mild auß: der Arzt hatte den Burschen für wahnsinnig erstsärt, und wirklich trug die dumpse, stiere Gleichgüls

tigseit, mit welcher er seinem Urtheil entgegen sah, dazu bei, diesem Ausspruch beizupflichten. Nach einisgen Monaten Haft wurde er, zum serneren Militairsdienste untauglich, suspendirt und da der Wahnwitznicht vor den Richterstuhl gehört, als unschädlich Iressinniger freigelassen.

"Einige Tage darauf war er verschwunden und zwei volle Sahre völlig verschollen, ohne daß man von dem Armen irgend etwaß erfuhr, — als man ihn eines Morgens unter dem Galgen schlasend fand, und zwar in dem Zustande, in welchem Sie ihn jetzt noch sehen. Da er kein Kind beleidigt, so erlaubt ihm die Behörde großmüthig — damit er dem städtischen oder militaizischen Fond nicht zur Last salt, — sich seinen Lebensunterhalt bei denen zusammen zu betteln, die an den ""Schwänken des Cretins"" Gefallen sinden. — Dies meine Herren, ist die Geschichte von dem wahnsinnizgen Sosy!"

Der würdige Mann hatte geendet. Mit der innigsten Theilnahme hatten wir Alle, mit glühender
Schamröthe, mit ehrender Verlegenheit aber der junge
Mann, der früher mit Josy seinen Scherz getrieben,
zugehört. Den folgenden Tag war er der Erste im
Saale und befestigte schweigend eine Büchse an die
Band, worauf die Worte standen: "Für den armen
Josy." Jeder von uns gab reichlich, was in seinen
Kräften stand, und unserm vereinten Zusammenwirsen

war es leicht, dem Blödsinnigen die nöthigen Eriftenzmittel zu schaffen. Er fiel uns jedoch nicht lange zur Last. Durch die Unmäßigkeit, mit welcher er sich auf den Genuß geistiger Getränke verlegte, verfiel er in Säuserwahnsinn, und drei Monate später war er todt.

— Armer Sosy!

## Mus der Garenstadt.

"Gott ift boch und der Czar ift weit," faat ein ruffisches Sprudywort, aber wenn der Czar auch noch so nahe ift, Gines fann felbst er nicht andern: die Bestechlichkeit der Beamten, die in Rufland so gur Regel gehört, wie bei uns in Deutschland zu ben Ausnahmen. Der Glaube an diese feststehende Norm fällt bem Ausländer ichon an ber Grenze in die Sand und begleitet ihn bis in die fernften Provingen des ungeheuren ruffischen Reiches. Als in Kronftadt bas Tauwerk eines großen Schiffes gestohlen murbe, fagte der Raiser: "Sie würden auch die Schiffe stehlen, wenn fie mußten, wo fie felbe verbergen fonnten." Einige Jahre später murde wirklich ein ganges ber Rrone gehöriges Schiff gestohlen - naturlich ftud= weise; es war während des Winters nach und nach verschwunden, und es mußte also doch noch ein ver= borgener Ort gefunden worden fein, um das faiferliche Wort zur Wahrheit zu machen.

Ich hatte mir in Königsberg einen hübschen Reises wagen gekauft und fuhr mit Extrapost nach Riga.

Ein kaiserlicher Extrapostpaß, wenn ich nicht irre, heißt dies Document Podroschne, giebt gegen Erlegung einer bestimmten Summe dem Reisenden das Necht, auf jeder Station, gegen eine seste Taxe, Extrapostpserde zu verlangen. Aber auch nur zu verlangen; denn, ob er sie geben will, hängt ganz von dem Belieben des Postmeisters ab, dessen Pferde angeblich fast nie zu Hause sind, bis ein tüchtiges "na wodku" (auf Schnaps) diese wie auf Windesslügeln heimbringt. "Na wodku" ist der Zauberspruch, der in Nußland das Unmöglichste ermöglicht, "na wodku" fordert Alles, was da lebt und athmet, von dem besternten Beamten bis zum bärtigen Muschif, und nach einer alten Legende soll Adam den lieben Gott für die Gefälligkeit, daß er sich erschaffen ließ, sosort um "na wodku" ersucht haben.

Obgleich meine Podroschne ausdrücklich auf zwei Pferde für meinen leichten Wagen lautete, so wurden mir ganz nach Willfür drei oder vier vorgespannt. Auf meine Weigerung, die Gebühren für eine so toztale Prellerei zu bezahlen, ließ mir der Postmeister in Schaulen den Wagen ausspannen, und gab mir ganz ruhig den Nath "ihn selbst zu ziehen". Zwischen Schaulen und Mitau war der Weg gar nicht chaussirt — wenigstens vor acht Tahren noch nicht — und wie die Bewohner gewisser Küstenstriche um einen gesegneten Strand bitten, so beteten die Bauern dieser Strecke um recht viel Regen und Schmutz. Seder

Wagen blieb dann in dem achsenhohen Kothmeer stecken, und der Besitzer mußte mit den auf dies Ereigniß Lauernden unterhandeln, wie hoch der Preis sei, um wieder flott
zu werden. Dieser wurde vorauß entrichtet, bereit gehaltene Hebebäume in Kraft gesetzt, schmutzige Hände
griffen über den Rand des Wagens, er wurde heraußgehoben, um eine Viertelstunde später stecken zu bleiben.
Bis zur nächsten Stadt war auch die dauerhafteste
Equipage so gründlich ruinirt, daß eine vollständige
Reparatur nöthig war. Durch die weise Maßregel,
den Weg grundloß zu erhalten, gewann Alles, die Kothstrandbauern, die Postmeister, die Schmiede 2c. Daß
war die Hauptstraße nach St. Petersburg.

In Mitau angekommen, stellte sich mir ein hübsicher junger Mann an meinem Wagen als den Sohn des Postmeisters vor, und drückte mir seine außerordentliche Freude auß, meinen Namen in dem Paß gelesen, und die Hossnung zu haben, mich morgen, wie die Zeitung bereits annoncirt hatte, in Niga ausetreten zu sehen. Froh, endlich einen gebildeten, civilissirten Menschen zu sinden, bat ich ihn, die Pferde recht schnell vorlegen zu lassen, damit ich noch vor Einbruch der Nacht nach Niga käme.

"Ja, werther herr, das wird wohl heute nicht mehr gehen. Ihr Paß muß hier vom herrn Gouver= neur visirt werden, die Kanzlei ist Nachmittags ge= schlossen, kein Beamter aufzutreiben. Sie werden wohl heute Nacht hier bleiben muffen."

Als ich ihn verficherte, daß dies unmöglich fei, da ich am anderen Morgen um neun Uhr in Riga zur Probe erwartet murbe, und daß ich im Nothfall ben Berrn Gouverneur perfonlich um fein Bifa erfuchen wurde, meinte er, das fonnte mir nur eine Menge Beitläuftigfeiten verursachen und doch nichts nüten. Er wolle das in Gottes Namen auf fich nehmen und mich mit feinen eigenen Pferden fahren laffen, bann brauchte ich feine Podrojdine. Berglich dankend, nahm ich den freundlichen Untrag an; wer beschreibt aber mein Erstaunen, als mir der junge Runftfreund für die Fahrt mit "feinen eigenen Pferden" einen gang enormen Preis abnahm, "da in einem folchen Falle Die Tare natürlich nicht in Anwendung fame!" Das war des Pudels Rern. Der Theaterenthusiaft wollte aus mir wenigstens so viel herauspressen, um meine Gaftrollen unentgeltlich feben zu fonnen.

Am Tage nach meiner Ankunft gab ich meine Empfehlungssichreiben ab, unter andern eines von dem braven Oberpostmeister Nerest in Tilsit an den Generalpostdirektor von Kurland und Liefland. Bei Tasel frug mich Se. Ercellenz, wie ich mit der Neise zusprieden gewesen, und ich gab nun, mit allerdings nicht schmeichelhaften Farben, aber mit deutscher Ehrlichseit ein Bild meiner Fahrt zum Besten; vergaß auch nicht

als Curiosum zu erzählen, daß ich auch zwei Pferde, die man mir auf einer Station hinten an den Wagen angehängt hatte, weil sie dem nächstfolgenden Post=meister gehörten und zurück mußten, hätte extrapost=mäßig bezahlen müssen. Ich schloß mein Genrebild mit den Worten: "von der Grenze dis hierher sind alle Postmeister eine wohlorganisirte Diedsbande." Eine Todtenstille folgte dieser leichtsinnigen Aeußerung, nach einer langen Pause sagten Se. Ercellenz sehr gedehnt: "Ja, sie sind alle Spistuben."

Ich hatte ganz das "na wodku" vergessen, das die Spisbuben mahrscheinlich an den Chef abgeben mußten, um ihre kleinen Scherze mit den Reisenden ungefährdet ausführen zu dürfen. Bur Tafel wurde ich aber von Er. Ercellenz nie mehr eingeladen.

In Petersburg muß sich jeder Fremde von einiger Distinction einige Tage nach seiner Ankunst persönlich in der "eigenen Kanzlei Sr. Majestät" vorstellen. Ze nach seinem Range wurde er dann entweder von dem Chef dieser eigenthümlichen Anstalt, dem Grafen Orloss selbst, oder von einem Abjutanten desselben, der aber auch Generalsrang hatte, in leutseligster Weise empfangen und nach allen Seiten hin ausgesorscht. Nicht etwa plump und rücksichtsloß, nein, die Krallen waren mit den elegantesten Glackhandschuhen bedeckt. Wie es dem Fremden in Rußland gesiele? Ob er Ursache zu irgend einer Klage habe? die Regierung wünsche

alle Mängel des Landes kennen zu lernen, um ihnen abzuhelsen zc. Kurz, in artigster Beise suchte man den Fremden zutraulich und zahm zu machen. Mit mir zugleich wurde ein junger Franzose dort empfangen, den man zur Erbauung der Moskauer Eisenbahn als Techniker verschrieben hatte. Nachdem ihm der Adjutant, ich glaube, es war General Polososs, ungemein viele Schmeicheleien über den ihm vorangehenden Russeiner großen Geschickslichkeit in den Bart geworfen hatte — im strengsten Sinne des Wortes in den Bart, denn der Künstler trug, einen mächtigen und prachtvollen schwarzen Bollbart — warf er die Frage hin: "Werden Sie Ihren Bart behalten?"

"Freilich," antwortete der Franzose ganz erstaunt, "warum sollte ich ihn nicht behalten?"

"Der Raifer liebt folde Barte nicht," entgegnete mit ftarter Betonung ber General.

"Run," erwiederte mit komischem Phlegma der Fremde, "wenn der Kaiser solche Bärte nicht liebt, so braucht er sich ja keinen wachsen zu lassen, dazu kann ich ihn eben so wenig zwingen, als er mich, mir den meinen abzunehmen. Sch liebe solche Bärte."

Ich habe den jungen Mann nicht wieder gesehen, zweiste aber daran, daß er in Rußland Carrière gesmacht. — Der Kaiser Nikolaus, so streng er sonst im Allgemeinen auch war, nahm ein zu rechter Zeit gessprochenes freies Wort, einen guten Scherz, doch selten

übel auf. So brachte er in Erfahrung, daß der Romiker Karatigin der Jüngere, des Kaisers Sprechweise und sein Stimmorgan täuschend nachahme. Er ließ ihn im Zwischenacte einer Vorstellung zu sich in die Loge rufen und befahl ihm, seine Kunst zu zeigen.

"Ich höre, Du copirst mich so täuschend, ich will das boren!"

"D Majestät, wie konnte ich bas magen?"

"Ohne Umftände, ich ersuche Dich, nöthigen Falls befehle ich es."

"Bas befehlen Ew. Majestät, daß ich sprechen soll?"

"Bas Du willst, das Nächstbeste, was Du glaubst, daß ich an Deiner Stelle jett sagen wurde."

Im Augenblick wendet sich Karatigin zu dem in der Loge befindlichen Hausminister, Fürst Wolkonsky, und spricht in genauer Nachahmung der kaiserlichen Manier: "Iwan Iwanowitsch, der Karatigin hat mir gestern sehr wohl gefallen, laß' ihm morgen fünshundert Silberrubel auszahlen."

"Genug, genug," rief herzlich lachend das Original, "die fünfhundert Rubel follst Du haben, Spigbube, aber weiter brauche ich nichts zu hören."

Höchst originell war die Art und Beise, wie die bekannte Tänzerin Lola Montez aus der Czarenstadt hinaus gemaßregelt wurde. Dieselbe kam nach Petersburg, miethete sich in dem Hotel des Franzosen Deneveur auf der Newsty-Perspective ein und machte kein Hehl daraus, daß sie nur in der Absicht nach Rußland gekommen sei, die Geliebte des Kaisers Nikolaus zu werden. Durch ihre Tanzkunst konnte sie den Monarchen wohl nicht bezaubern, denn ich erinnere mich noch mit Vergnügen des unauslöschlichen Gelächters, welches eine Probe ihres künstlerischen Talentes hersvorrief. Auf ihre Einladung versammelten sich die jungen Schauspieler des französischen Theaters im Speisesaal dei Deneveux, wo sie einen Solotanz zum Vesten gab, der sich allerdings durch jeglichen Mangel an Schule auszeichnete und damit endete, daß die Vorläuserin der Pepita der Länge lang, und nicht sonderslich graciös, auf den Boden hinschlug.

Der Glaube an die Macht ihrer Reize war bei Lola unerschütterlich, und auf das Allerbestimmteste versicherte sie ihre Umgebung, daß sie, sobald sie den Czar nur einmal gesprochen haben würde, auch dessen Geliebte sein werde, in welchem Falle sie Madame Deneveux ihrer wärmsten Protection versicherte. Den Kaiser zu sprechen, war während der Wintersaison in Vetersburg das leichteste Ding von der Welt, denn derselbe besuchte jeden der glänzenden Massendälle im kaiserlichen Opernhaus, für welche Art Vergnügen er eine besondere Vorliebe hatte. Es war dort Tedermann erlaubt, den Kaiser anzusprechen, und jede Art von Etisette verbannt. Beim nächsten derartigen Feste sollte

bie Eroberung des hohen Herrn vor sich gehen. Den Tag vorher erschien ein Offizier im Hotel der glutzäugigen Spanierin, verlangte sie zu sprochen und stellte sich als Herr von N.....dh, Flügeladjutant des allmächtigen Graf Kleinmichel, vor. Ein kurzes Gezspräch begann, von beiden Seiten mit einem Kreuzseuer von Roketterie und Galanterie in Angriss geznommen, plötzlich sprach der Offizier: "Mein Fräulein, ich werde die Ehre haben, Sie im allerhöchsten Aufztrage bis an die Grenze zu begleiten. Meine Equipage wartet unten am Hause, und ich bitte Sie, mir augenzblicklich zu folgen."

Bur Bildfäule erstarrt, glaubte die Tänzerin kaum ihren Ohren zu trauen. Als sie aber einsah, daß troß der feinsten und ritterlichen Formen, hier die eizernste und unumstößlichste Nothwendigkeit vorliege, meinte sie, ihre Geldmittel reichten zu einer so unvorhergeschenen Reise nicht aus, da sie auf ein Engagement am hiesigen Hostheater gerechnet zc. In artigster Weise stellte ihr der Abjutant eine baare Summe von tausend Rubel zur Disposition; ihrer Bitte, ihr einige Stunden zum Einpacken ihrer Effekten zu gönnen, wurde mit dem Ehrenworte des Offiziers begegnet, daß sie an der Grenze all' ihr Eigenthum wohlverwahrt und unversehrt vorsinden werde.

In artigster Weise wurde Lola Montez in den Wagen genothigt und unter Assistenz ihres aufge-

drungenen Begleiters bis Tilsit gebracht, wo sich ber Letztere unter den aufrichtigsten Versicherungen seiner Freude, die Bekanntschaft der schönen Künstlerin gesmacht zu haben, verabschiedete. Ihr Gepäck hatte sie schon in Tauroggen unversehrt und vollskändig vorsgesunden. Wie die Abenteuerin nach diesem gescheitersten Versuche, einen Monarchen zu erobern, anderwärts doch ihren Plan durchsetzte, ist bekannt genug geworden, ebenso, daß die "Gräfin Landsberg" als fromme Schwester in Amerika ihre bewegte Lausbahn endete.

Als einst der Generaldirektor der sämmtlichen deutsichen Theater in Petersburg große Summen verspielthatte, die das Eigenthum, der Theatercasse gewesen, erhielten die Schauspieler monatelang keinen Gehalt und mußten schweigen', weil auf eine Beschwerde an das Ministerium nur die Entlassung des Betressenden zu erwarten war. Der französische Komiker Bernet, der Liebling des Kaisers, lief einst bei sehr nassem Wetter, auf dem Fahrwege durch dick und dunn im Straßenschmutz eine Weile neben dem Wagen des Czar her, bis dieser es bemerkte.

"Sind Sie toll, Bernet, mas foll denn das bebeuten?"

"Lassen Sie mich in Gnaden lausen, Majestät," rief athemlos der Komiker, "ich habe die höchste Gile, seit drei Monaten lause ich meiner Gage nach, und kann sie nicht einholen." Mit diesen Worten ver-

schwand er um die Ecke, wohl wissend, daß dieselben an den rechten Mann gebracht seien. Ein Befehl zur Untersuchung, was die Sache zu bedeuten habe, brachte den Künstlern ihre Bezahlung und dem leichtsinnigen Intendanten seine Versehung zu einem andern Posten.

Vernet war seiner geistreichen Wortspiele wegen der Liebling des ganzen Hoses und wurde oft in die höchsten Kreise gezogen. So unter anderem einmal in einen glänzenden Cirkel des Großfürst Michael, wo unter den Eingeladenen auch der berühmte Astronom Schubert gegenwärtig war. Der große, aber schückterne Gelehrte benahm sich etwas linkisch, und befriedigte keineswegs die Ansprüche auf Unterhaltung, die höchsten Ortes an ihn gestellt wurden.

"Wie kommt es, Vernet," frug der Großfürst, "daß ein so gelehrter Mann, wie Schubert, sich so überaus ungeschickt in Gesellschaft bewegt?"

"Entschuldigen Em kaiserl. Hoheit die Verwirrung des armen Menschen, der Mann ist Aftronom, er ist heute allerdings etwas confus, da er nicht gewohnt ist, so viel Sterne am unrechten Plat zu sehen."

Von der Allmacht des Kaisers, von der Windesseile, mit welcher seine leisesten Bünsche als Befehle hingenommen und vollführt wurden, mögen nachsolsgende kleine charakteristische Züge Beweise liefern.

Bährend der Abwesenheit des Kaisers in Barschau glaubte Graf Kleinmichel demselben eine angenehme Neberraschnng zu bereiten, indem er auf den freien Plat vor dem Alexandertheater ein paar zierliche Hauschen hinstellen ließ, in welchen Eis und andere Erfrischungen gereicht werden sollten. Als der Kaiser bei seiner ersten Aussahrt die Neuerung bemerkte, rief er aus: "Welche Geschmacklosigkeit, den hübschen Platz so zu entstellen!" Am folgenden Morgen war keine Spur der beiden Häuser zu bemerken, und frischer Nasen beckte die Stelle, wo sie gestanden.

Der Abjutant des Grasen Kleinmichel, Herr von Nowasilsoff, besuchte mich einst, und indem er mir — es war dies natürlich vor der Bollendung der Eisenbahn — mittheilte, daß er den solgenden Tag dienstlich nach Mostau verreisen müsse, warf er eine dickleibige Brieftasche auf den Tisch, die nach seiner Angade 30,000 Rubel Silber enthielt. Dieses Geld wurde verwendet, um die Schneewege, die in ganz Nußland im Winter aus Thälern und Hügeln bestehen, auf der ganzen Straße von Petersburg dis Mostau tischgleich ebenen zu lassen, damit der Kaiser, der einen Tag nach ihm führe, für seine pfeilschnelle Reise kein Hinderniß sinde. Natürlich war der Kaiser der Meinung, daß in seinem ganzen Reiche alle Wege in diesem vortresssichen Zustand sich befänden.

Eine Reise im strengen ruffischen Winter ift allertings feine Kleinigkeit. Nichts widersteht ber furchtbaren Kälte; Pelze, Betten, hermetisch verschloffene Schlitten halten Diefelbe nicht ab. 3ch batte auf einer Reife nach Reval, bei 28 Grad Ralte, grade die Empfindung, ale ob ich nacht auf der Strage lage, obaleich ich zwei Pelze, hohe Fellstiefeln anhatte, bis über den Ropf in Federbetten eingehüllt mar und in einem langen Schlitten lag; Wein und Fleisch, das ich mitgenommen, ward unbrauchbar und fror jo fest, daß letteres einem Steine glich, erfterer ohne Flasche auf dem Tische fteben blieb. Bei der Ankunft im Doithaus bleibt die Saut an dem metallnen Druder fleben, ben die Sand des Reisenden erfaßt. Die Bogel ber Luft, weniger geschützt als der Menich, und mertwürdiger Beise die Raben querft, fallen erstarrt und fteif gefroren aus ber Luft nieder, zahllose Spuren von Wild durchstreifen den Schnee, so daß die Bege am Rande der Balder aussehen, als ob fie mit einem Rechen in Linien gefehrt worden waren. Behe aber dem Wanderer, webe den Pferden und dem Ruticher, wenn ein' Schneefturm die Gilenden fern von der Station überfällt und es ihnen unmöglich macht, diefelbe zu erreichen! Bon der Bucht eines jolchen Schneefalles, von der Menge und Gewalt beffelben fann fich nur ein Augenzeuge einen Begriff machen. Der Mensch hat die Empfindung, als ob er den Kopf in einen naffen Feberjad fteden mußte; es bunfelt um Die Augen, nicht brei Schritte vorwarts fann man feben, und in einer Stunde ift alles Lebende vergraben.

Raum taufend Schritt von einer Poststation ereilte mich und meine Gefährten im Gilwagen ein foldes Buthen der Glemente und brachte unfer Leben in Die ernstlichste Gefahr. Die Thiere ichienen bieselbe ichon früher zu wittern, benn fie griffen nach Dlöglichkeit aus, der Poftillon hatte ichon lange vor Ginbruch der Dunkelheit die Laternen angegundet; ploglich fielen die Floden mit jo rajender Schnelle und Dichtheit nieder, daß der Conducteur uns den Rath gab, auszufteigen und rafch jum Pofthause zu eilen, welches vor uns lage, er felbst wolle uns begleiten. Dabei nahm er feine Piftolen unter den Arm, und Sand an Sand eilten wir vorwärts. Obwohl die Dämmerung noch nicht hereingebrochen, taumelten wir doch wie Betruntene auf gut Glud weiter. Bon Beit zu Beit aab unser Subrer Signale mit Piftolenschüffen. Gine alte Frau, die fich mit uns im Wagen befand, mare trot ber furgen Strecke rettungslos verloren gewesen, menn wir sie nicht mit uns fortgeschleppt hatten. Trothem, daß ich meinen Pelz weggeworfen hatte, der mir das Waten in dem fnietiefen, weichen Schnee unmöglich madte, und ich nur einen leichten Rod anhatte, lief mir der Schweiß in Stromen über das Geficht. Endlos ichien der Weg, als zu unserer Freude ein, allerdings beiseres. Sundegebell die Nahe einer Menschenwohnung hoffen ließ. "Das find nicht hunde," meinte gang ruhig der Conducteur, "das find Bolfe." Auch eine fchone Aussicht! Borwärts, tappend, stürzend, sich aufraffend, blindlings vorwärts! Mit welchem Gefühle wir eine Stunde später am überheizten Ofen, bei einem Glase elenden Punsches saßen, wie nektargleich uns das miserable Getränf mundete, kann nur der fühlen, der in ähnlicher Situation sich besand. Zwei Tage mußten wir warten, bis der Sturm sich gelegt hatte, die Wege nur etwas sahrbar geworden waren. Zum Glück hatte einer der Reisenden Whistarten bei sich. Die präsentirte Rechnung unseres braven Posthalters ließ uns zweiselhaft, ob wir nicht ein paar Tage, statt in russischen, in den berühmten böhmischen Wäldern geshaust hätten.

## Gottes Finger.

Buchftablich Ruffifche Eriminalgefchichte.

Am äußersten Ende eines Fleckens in der Nähe von Nowogorod steht das kleine Häuschen des Popen Iwan Iwanowitsch. Es ist Abend. Draußen heult der Schneesturm mit der riesigen Gewalt, die diesem gefürchteten Gast des Nordens eigen ist. Erd und himmel schienen vereinigt und gleichmäßig eingehüllt in die gewaltigen dichten Flockenmassen, die der riesige Nordwind wirr durch einander peitscht. Wehe dem armen Wanderer, den sein unglückliches Geschick in

eine solche Nacht hinausdrängt; er ist rettungslos verloren, ereilt er nicht rasch den Schirm menschlicher Wohnungen.

Trot der Behaglichfeit, welche in solchen Momenten der Contrast der verderbenbringenden Außenwelt, mit der wohlthnend erwärmten Stube im Innern eines Hauses, hervorruft, wollte doch keine Gemüthlichkeit in den Gemächern des Iwan Iwanowitsch heimisch werden.

In dem übermäßig geheizten Zimmer des Batiuschsta\*) sitt vor einer düster brennenden Lampe der Herr des Hauses, das haupt herabhängend, und offenbar unerstreulichen Gedanken Raum gebend. Der dampsende Samovar hatte schon ein gut Theil seines Inhaltes gespendet, welcher wie die halb geleerte Rumflasche und der stiere Blick des hausherrn verrieth, überreichslich mit dem Feuertrank gemischt worden und doch versmochte auch dies nicht, eine fröhlichere Stimmung bei dem Einsamen hervor zu rusen.

Aus den ferner liegenden Stuben tont gedämpft das Wehgeschrei eines Kindes und eine beschwichtigende Frauenstimme, eintönige Weisen murmelnd, um das leidende Wesen in den Schlaf zu singen. Bor dem Heiligenbilde in der Ecke ist eben das Lämpchen ersloschen, und der noch rauchende Docht verdirbt die ohnehin trübe Atmosphäre vollends.

<sup>\*)</sup> Baterchen, Bolfename ber Bopen.

Die Reue bieß das nagende Gefpenft, welches neben bem ftillen Bewohner faß, ihm ben fonft fo lieben Trank verbitterte, und den Ropf mit wirren Bilbern einer unerfreulichen Bufunft füllte. Die Folgen einer muft verlebten Bergangenheit traten hell vor die Seele des Geänaftigten. Gleich vielen feiner Kameraden\*) hatte er seine Zeit im Trunke und Spiele vergeudet; und als zu letzterem die Mittel nicht mehr ausreichten, griff der Unselige anvertraute Kirchengelder, ja mas noch mehr "Kronsgut" an. Gin befreundeter und höher ftehender Spiefgefelle aus der Refidenz hatte ihm auf außerdienstlichem Wege eine Warnung zugehen laffen, daß die unwillfommene Untersuchung und im Gefolge berfelben für ihn eine 3mangereife nach Gi= birien icon in den nächsten Tagen zu fürchten fei. Unter allen Auswegen, bem Uebel zu entgehen, schien Flucht der einzige zu sein, der dem Geängstigten einen Strobhalm ber Rettung zeigte, und boch auch biefer Abgesehen von der ftrengen ruffischen unausführbar. Polizei, die Argusaugen für Alles hat, mas fie sehen will, hielt den Gefallenen ein machtiges Band gurud.

<sup>\*)</sup> In ber Regel ist ber ruffische Bope ein mufter Gefelle, bem Spiel und Trunt ergeben, und außer seinem Dienste wenig geachtet. Schreiber biefes sah ungahlige Male in Betersburger Gesellschaften höhere Geistliche, bie im Hazarbspiele und beim Trinkgelage ben anwesenben Offizieren jedes Mal ben Preis abrangen. Für beutsche Augen ein sonberbar ungewöhntes Schauspiel.

Bei aller Verworsenheit hing er doch mit ganzer Kraft der Seele an Frau und Kind. Letzteres lag seit einer Woche schwer erfrankt, die arme Mutter saß ruhelos am Bette des in Fieberhitze liegenden Kleinen. Wie konnte er es wagen, dem gepeinigten, zum Tod erschöpften Weibe diesen neuen fürchterlichen Schlag beizubringen, ihr, die von dem Verbrechen des Gatten keine Uhnung hatte, und schon von der schweren Sorge um das Leben ihres Lieblings der Verzweissung nahe gebracht wurde!

Noch schwerer sank das Haupt des Belasteten auf die gekreuzten, auf dem Tische liegenden Arme herab, nur die schweren Athemzüge desselben und das Picken der Uhr waren hörbar, wenn der draußen heulende Schneesturm eine seltene Pause machte, wie erschöpft inne haltend von der rasenden Anstrengung.

Horch! pocht nicht Semand ans Fenster?! — Nicht eher hört der für die Außenwelt Abgestorbene das Zeichen, als bis sich dies dringend zum dritten Male wiederholt.

Aus seinen wilden Traumen auffahrend, rief er gellend: "chto tam? (Wer ift ba?)"

Eine milde weibliche Stimme antwortet: "Um aller Heiligen willen, Batiuschka, öffnet, gönnt mir ein Dbdach, soll ich diese Nacht nicht zu Grunde gehen!"

Der Pope öffnet, und vor ihm steht erstarrt vor

Ralte, triefend von Schnee eine arme Bettelnonne.\*) faum noch im Stande, fich mit gitternben Gliebern. aufrecht zu erhalten. Mit der, jedem Ruffen eigenen Gaftfreundschaft, bietet der Priefter der Salberfrorenen bas ichirmende Obdach, entschuldigt sein Weib, bas mit der Pflege eines erfrankten Rindes beschäftigt sei, läft bas warmende Getrant frisch auftochen, und hort mit Spannung von ber Wanderin, mahrend biese fich mit bem Labetrunk gutlich thut, baß fie auf bem Wege nach ber fernen Beimath fich befinde; ihr Gelübde fei erfüllt, fie und zwei ihrer Schweftern hatten bie Pilgerfahrt vor zwei Jahren angetreten, ber Berr habe ihr Werk gesegnet, und brei tausend blanke Rubel seien das Resultat der frommen Pflichterfüllung gewesen, welche fie und die Ihrigen hinausgetrieben. letten Betrag, in fünfhundert Rubeln bestehend, habe fie in der letten Stadt in Gold umgewechselt, dies trage fie bei fich, um es zum Bau bes Gotteshaufes nach Sause zu bringen.

Nach diefer Mittheilung nahm die Arglose einen

<sup>\*)</sup> Wenn irgend eine bebeutende Ortschaft, im Innern von Rufiland, teine eigene Kirche besitzt, so machen sich einige fromme Seesen auf, und durchwandern so lange bettelnd bas unermestliche Reich, bis die Summe jum Aufbau des Gotteshauses beisammen ist. Jahrelang dauert oft eine solche mühevolle Wanderschaft, jeder erhaltene Kopet wird gewissenhaft in die Heimath gesandt, bis das gottgefällige Wert vollendet ist. Der Russe giebt bei solchen Gestegenheiten gern und reichlich.

schweren Leberbeutel aus dem Korbe und legt diesen mit der Bitte vor den Gastfreund hin, ihr die Summe bis Morgen zu bewahren, wo sie ihren Stab weiter zu setzen gedenke.

Fünfhundert Rubel! Da lag fie vor ihm, die Summe, welche ihn retten konnte, vor Schmach und Berberben! Fünfhundert Rubel! Wären diese jett jein, so konnte er mit Ruhe der dräuenden Untersjuchung entgegensehen. War es nicht, als ob die Vorsehung selbst ihm den Rettungsanker ins Haus geschickt? Niemand hat die in wilder Sturmesnacht Einzgekehrte in sein Haus treten sehen, wenn sie jetzt verzichwände, wäre der Handel gemacht, und er aller Sorgen quitt und ledig.

Und so soll es sein! rief es laut in seinem Innern, während der lauernde Blick die Unglückliche umkreifte, die an seinem Heerde saß.

Schon dachte er nicht mehr daran, ob er das Berbrechen vollführen solle, sondern alle seine Gedanken klammerten sich jetzt nur an die Möglichkeit, — wie dasselbe aussuhrbar sei.

Mit schlauer Scheinheiligkeit führte er das Opfer seines mörderischen Planes in eine ferne Kammer, ihr Ruhe empfehlend, der auch er bedürfe, da ihn seine Pflicht mit der ersten Morgenfrühe ins Haus des herrn riefe.

Gehorfam folgte die fromme Schwester dem Be-

bote, und bald darauf erlosch das Licht im Gemache des Popen. Richt so schnell als er gerechnet, konnte jedoch sein Gast zur Ruhe kommen. Der monotone Gesang der armen Mutter und das leise Wimmern des kranken Kindes trieb die Mitleidige noch hinüber in die Stube der Ersteren, um nachzusehen, ob man dort ihres Rathes, ihrer Beihülse benöthige.

Sie fand das wimmernde Weib troftlos und zum Tode erschöpft an der Wiege des Kleinen sigen. Frauensherzen verstehen sich schnell, besonders, wenn ein Unsglück sie zusammenführt. Die Fremde ging der rathslosen Mutter kräftig an die Hand, ein lindernder Trank wurde bereitet, und auf das dringende Zureden der braven Bettelnonne, die, auf ihre eigene Müdigkeit verzgessend, die Nacht am Krankenbette des Kindes zu durchwachen versprach, entschloß sich die Frau des Popen endlich, einige Stunden der Ruhe zu pflegen, da sie bereits die vierte Nacht am Schmerzenslager des Kleinen durchwacht, und ein längeres Berweilen das selbst für sie selbst gefährlich werden konnte.

Sie begab sich in das für den Gast bestimmte Kämmerlein, mahrend diese ihren Platz an dem Bett-lein bes Kleinen einnahm.

Bald darauf herrschte im ganzen Hause scheinbar tiefe Ruhe; alle Lichter waren erloschen bis auf das matt flackernde Lämpchen in der Krankenstube. — — Es schlägt 3 Uhr nach Mitternacht!

Da schleicht auf leisen Socken ber Meuchelmord burchs Haus! Der Verbrecher, keinen anderen Ausweg sehend, um in den ungestörten Besitz der Summe
zu kommen, die nach seiner Ansicht allein ihn retten
konnte, hatte den Tod des unglücklichen Wesens beschlossen, das ein kückisches Geschick vertrauensvoll an
seinen Heerd geführt. Vorsichtig öffnet er die Kammerthür. Die tiesen Athemzüge überzeugen ihn, daß
sein Opser sest genug schlase, um durch seine ruchlose
Hand in jenen Schlas versenkt zu werden, aus welchem
kein Erwachen möglich ist.

Der lichtscheue Missethäter weiß im Finstern ben Weg zu seinem Opfer zu sinden. Tappend nach dem Bette, umspannt der Mörder mit frästiger Kralle plötzlich den Hals der Schlasenden, während sich seine breite Hand erstickend auf den Mund derselben preßt. Wenig Minuten und das Nöcheln der schwach Rinzgenden verstummt, die matten Hände geben den vergebzlichen Versuch auf, sich der Meuchlersaust zu erwehzren. Es ist gethan!

Wie von Furien gepeitscht, slieht der Verbrecher aus der Kammer in seine Wohnstube zurud, wohl eine Stunde ängstlich horchend, ob kein Anzeichen seine That verrathe. Alles bleibt stumm, wie das Grab! Von der Furcht geängstigt, ein Licht könnte sein Weib auf den Hausstur locken, schleicht der Bösewicht abermals in die dunkle Kammer zurud, und schleppt in athemloser Spannung die Leiche seines Opfers in den Reller hinab, den er sorgfältig verschließt.

Unmittelbar darauf fleidet er fich in sein Prieftersgewand, um den Frühgottesbienft zu verrichten\*)

Schon ift bas Rirchlein erleuchtet, einzelne Gruppen gerftreuter Beter harren bes Popen, der fich unbegreif= licher Beise beute versvätet batte. Da schleicht biefer herein, indem er links und rechts fich dankend neigt ben ehrfurchtsvollen Grußen ber frommen Schaar. Jett tritt er an den von Kerzenlicht erhellten Altar. da durchzuckt ihn eine bose Mahnung des schlummernden Gemiffens. Gine Bettelnonne fniet demuthig und gefentten Sauptes an ben Stufen. Die Rleidung derfelben erinnert ihn lebhaft an die, vor faum zwei Stunden begangene Greuelthat! Sich ermannenb, ichreitet er vorwärts, und indem er der Knieenden gegenüber fteht, erhebt biefe bas bunfle Auge. Da fturgt der Pope nieder, wie zerichmettert vom Strable bes Beltgerichtes: Die Knieende ift fein Opfer, die nach seiner Meinung vor wenig Minuten unter seiner Faust ihr Leben verhaucht hatte.

Weh mir, freischt ber Vernichtete, was entsteigst Du Deinem Grabe, um Dich Deinem Mörder zu zeigen? Ja, ich bin ihr Mörder, schreit er seiner schreckerstarr=

<sup>\*)</sup> Fattisch.

ten Umgebung zu, ich habe fie getöbtet!! Unter Convulfionen windet sich der Berbrecher am Boden. Keiner der Anwesenden, selbst die fremde Bettelnonne weiß das Rathsel zu lösen, welches für unsere Leser wohl längst keines mehr ift.

Durch die Verwechslung der Ruheplätze der beiden Frauen hatte die Vorsehung das eigene Weib des Bösewichtes in seine mörderischen Hände geliefert. Als der Kleine am Morgen ruhig entschlummerte, war die fromme Nonne leise hinausgeeilt, um in der nahen Kirche während der Frühmesse ihrer heiligen Pflicht Genüge zu thun, und zu beten für die Genesung des unschuldigen Wesens. — Den Verbrecher ereilte die wohlverdiente Strafe!

Die arme Pilgerin, die Gottes Sand so wunderbar beschützt, lebt jetzt noch im Krankenhaus der barmherzigen Schwestern in St. Petersburg, als die eifrigste Pflegerin, als die pflichtgetreueste Dienerin bieses gesegneten Ordens.

## Selbstmord durch Glück.

Auf der letten Station vor Nischnei-Nowogorod flog windschnell ein Wagen über die schneebedeckte Flächedahin.

Es war zur Zeit der Meffe und der eilige Paffagier ichien ein verspäteter Gaft zu fein, benn nicht umsonft bot er seinem Rutscher ein tüchtig "na wodka"\*). wenn er die Peitsche ordentlich gebrauchen wolle, was bieser benn auch redlich that. Es ist biese Art zu reisen in Rufland die rascheste und billigfte, benn bei Ertraposten risfirt man fortwährend, trot bem theuer bezahlten Erlaubnigpaß (Podorofchne) auf feiner Station vorräthige Pferde zu finden, wenn man nicht den filbernen Schluffel fennt, ber ben rechten Stall öffnet; eine direfte Postwagen=Berbindung, wie bei uns in Deutschland, eriftirt nur zwischen den Sauptstädten, und auch ba fann man ficher fein, nie Plate vorräthig zu finden, wenn man nicht zur rechten Zeit einen Zehn= rubelichein auf das Blatt zu legen versteht, auf dem bie nachstens Abreisenden vorgemerkt fteben. Das Befte also bleibt, fich bem guten Glude und einer gespickten Borfe anguvertrauen, und von Station gu Station ein Privatfuhrwerf zu miethen, bis man den Ort der Bestimmung erreicht hat.

Der Passagier, wie alle Russen unter sich, redseliger Natur, ließ sich mit seinem Autscher in ein Gespräch ein, weniger aus Neugierde, als in der Absicht,

<sup>\*)</sup> Auf Schnaps (Trintgeld).

die Zeit zu kurzen, und die Ungeduld nach seinem Reiseziel etwas zu zügeln.

So erfuhr er benn auch balb von bem Inhaber des Gefährtes, daß derselbe ein blutarmer Bauer sei, daß ein winzig kleines Häuschen, und die beiden Pferde vor ihm, Alles sei, was er auf der weiten Gottes Erde sein nenne. Durch Tagelohn im Sommer, und Lohnkutscherdienste im Binter, ernähre er sich und sein Beib ärmlich, und im Schweiße seines Anzgesichts. Anders wäre es freilich, wenn er ein paar hundert Rubel im Vermögen hätte, um eine kleine Lakka (Krämerbude) einrichten zu können. Da würde er wohl schnell vorwärts kommen, denn er habe im Hause des Popen, welcher ihn als arme Waise aufzenommen, eine gute Erziehung genossen, ja sogar lesen und schreiben gelernt.

Mit einem tiefen Seufzer hörte der Reisende den letzten Theil dieser biographischen Stizze. Ihm war es nicht so gut geworden, er konnte nicht lesen und nicht schreiben. Bom Leibeigenen hatte er sich in der großen Czaarenstadt zum reichen Raufmann emporgesschwungen, als armer Pirogenhändler, seine Krambude von der Achsel herabhängend, hatte er mit wenig Cospeten angefangen, am Gastinodwor (Kaushaus) seine Waare seil zu bieten, jest nannte er die größte Theeshandlung des ungeheuren Petersburger Bazars sein eigen, sein Wort galt für hundertausende, allein lesen

und schreiben konnte er bis zur Stunde noch eben so wenig, als er seinen Freibrief erlangen konnte, von dem unermeßlich reichen Grafen Scheremetief, seinem herrn, der seinen Stolz darein setzt, Millionare zu Leibzeigenen zu haben.\*)

Auch beute führte ber unicheinbare Bartruffe \*\*) ein Vermögen mit fich, um bas ihn mancher Danby ber Refidenz beneidet haben wurde. Zweimalhundert= taufend Rubel hatte er in dem Bordertheil des Schlit= tens in einem unscheinbaren Delgftiefel, in Banfnoten, verborgen, da er zur Meffe eilte, um die vorjährigen Einfäufe zu berichtigen, und neue zu machen. Dhne Schrift, auf den blogen Sandichlag vor zwei Beugen, werden in Rugland alljährlich ähnliche Geschäfte in millionengleichen Beträgen abgeschloffen, Betrügereien und Banquerotte gehören bei berartigen Abschlüffen gu ben bentbar größten Geltenheiten, und icheinen faft nur die Frucht füblicher Civilisation zu fein. Go gerne der Russe im Kleinhandel beschuppt, so fehr er fich in folden Fällen über feine Pfiffigfeit freut, wenn er einen Ausländer, besonders einen Deutschen, beluch= jen kann, so unverbrüchlich halt er sein einfach gege=

<sup>\*)</sup> Fattifch.

<sup>\*\*)</sup> Gin Boltsausbrud für ben eigentlichen Rationalruffen, ben noch feine Rultur beledt; Bartferl heißt ber gemeine Mann bafelbft.

benes Wort, dem Landsmann gegenüber, bei großartisgen Geschäftsverbindungen.

Ein heilloses Sprachgewirre bröhnt die Luft erschütsternd dem Reisenden entgegen, und verfündigt ihm die Nähe von Nischnei-Nowogorod. Kein Europäischer Handelsplatz giebt auch nur einen annähernden Begriff von der Großartigkeit dieser Messe, auf welcher "Europa und Asien sich küßt," wie ein moderner Schriftseller sich ausdrückt. Dieses Durcheinandergewoge, diese Campagne in freier Winterlust, da natürlich nur die wenigsten der Anwesenden ein Unterkommen sinden, dieser tobende Lärm, veranlaßt durch alle denkbaren Naturlaute, Alles zusammen giebt ein Vild, das kein Pinsel lebendig genug malen, keine Feder frisch genug schildern kann.

Plötzlich erblickt der Petersburger Kaufmann in dem Gedränge einen Geschäftsfreund, den er tausende von Meilen entfernt glaubt:

"Stoi iswoschtschik! Wot twoji dengi," (Halt Rutscher! Hier ist Deine Bezahlung) schreit er auf, springt aus dem Schlitten, und eilt wie ein Besessener dem Besannten nach. Endlich ist der eingeholt, wenn auch nicht ohne lange Mühe, und nach manchem empfangenen Nippenstoß.

Welch' ein gärtliches Ruffen! Hundertmalige Umsarmung! Batiuscha! moï duscha! (Bäterchen! mein Seelchen!) und mit noch hundert anderen Schmeichels

namen begegnen sich die bartbewachsenen Lippen. Fort ziehen sich die Freunde in eine benachbarte Theebude, um beim dampsenden Samowar am warmen Osen die erstarrten Glieder aufthauen, und das trauliche Gespräch frischer fließen zu lassen.

Wohl das zehnte Glas des föstlichen Getränkes mochte jeder der Beiden zu sich genommen haben, alle Ereignisse der Heimath, von den Angehörigen bis zum Geschäftsgang, ja bis zu den Familien = Berhältnissen des Hansviehes herab, waren zum zwanzigsten Male erörtert und besprochen, da fährt plötlich der Theeshändler, wie von der Tarantel gestochen, empor, mit starrem Blick, einem Rasenden gleich, springt er vom Stuhl auf:

"Isbawi hoge! Fissjo prapalo!"\*) freischt er auf. "Né dai bog!\*\*) Iman Imanowitsch!" entgegnet ihm beschwichtigend der Andere.

Mit Mühe erfährt er endlich von dem gänglich Konsternirten, daß er seinen kostbaren Pelgstiefel und 200,000 Rubel in demselben, in der Ede seines Schlittens vergessen habe.

Sie eilen zurud nach dem Platze, auf dem fie fich gefunden, allein ware das Gefährte auch noch dageweien, wer wollte es auch auffinden, unter den tausend

<sup>\*)</sup> Gott erbarme fich! Alles ift verloren!

<sup>\*\*)</sup> Da fei Gott bavor!

und aber tausend Schlitten, die sich in Rußland ähn= lich sehen, wie ein Ei dem andern?

Während Iwan Iwanowitsch rathlos in die Ferne starrt, giebt ihm der besonnene Nestor Wasilitsch schnell den guten und praktischen Rath, so rasch als möglich zurückzusahren an die letzte Station, wo er den Schlitten gemiethet, vielleicht ist der Kutscher noch einzuholen, vielleicht hat er das Fuhrwerk noch nicht unstersucht, den Schatz nicht gefunden, vielleicht gelingt es selbst im Valle, daß derselbe von dem Finder schon geborgen, ihn durch Güte oder Drohung wieder hersauszubringen, ehe man die Hülfe der Polizei in Anspruch zu nehmen gezwungen.

Der Plan wird eiligst ausgeführt, und in wenig Augenblicken fliegen die Freunde mit Sturmeseile die Straße dahin. Aengstlich starrte Iwan hinaus und der Station entgegen, auf der sein Geschick sich entsicheiden soll, endlos scheint ihm die Strecke; troß der rasenden Schnelligkeit, mit welcher die wackeren sibirischen Steppengäule dahinschnauben, doch da Alles im Leben ein Ende nehmen muß, so auch die Qual des armen Iwanowitsch, der endlich das Haus des Kutschers Iwan Petrowitsch in der Ferne erblickte.

Setzt ist die ersehnte Stelle erreicht, und zwar eben in dem Augenblick, als der Mann die dampsenden Pserde vor dem noch im Thorwege stehenden Schlitten losspannt.

Mit der Behendigkeit einer Kape ipringt Iwan Iwanowitsch aus seinem Gefährte heraus und auf das andere zu, keuchend und lautlos durchwühlt er die Stelle, wo die verhängnisvollen Pelzstiefeln lagen, und, welch' Glück, er sindet dieselben unversehrt mit der kostbaren Füllung am alten Plate liegen.

Tubelnd umtanzen die beiden Freunde den wiedersgefundenen Schatz, mährend Vetrowitsch mit weit offenem Maule die scheinbar Wahnsinnigen anstarrt. Endlich wird ihm das Räthsel gelöst, und der selige Iwan erklärt ihm den Vorfall, mit folgenden Worten schließend:

"Du bift ein braver Bursche, und es soll heute für Dich ein Tag der Freude sein. Du erzähltest mir, daß Dich ein paar hundert Rubel in den Stand setzen würden, eine Lafffa einzurichten und Dein Glück zu gründen. hier hast Du 500 Rubel, ich habe mit weit weniger angesangen, als Du, und bin ein wohlshabender Mann geworden, möge meine Gabe Dir gleichfalls Segen bringen. Setzt aber, Duscha\*), rufe Dein Weib, denn wir müssen Deine Gastfreundschaft sür heute Nacht ansprechen, es ist schon zu spät, um die Rücksahrt anzutreten und wir sind müde und durstig."

Nach wenig Minuten finden wir die Freunde so

<sup>\*)</sup> Seelchen, ein gewöhnliches Schmeichelmort ber Anffen.

wohnlich eingerichtet, als es bei den beschränkten Mitteln des armen Bauers möglich ist, in dessen Schlafstube, den dampfenden Samowar\*) vor sich, der in keiner russischen Hutte sehlen darf.

Der Eigenthümer hat sich mit seinem Beibe auf den Boden des Borbaues gebettet, und bald deckt der bleierne Schlaf seine schweren Fittige über die Häupeter der Ermüdeten.

Lange noch vor Tagesanbruch hört Swan Swanowitsch den Hauswirth stöhnend in seinem Behälter auf und nieder gehen.

"Was ist Dir, Brüderchen?" ruft er hinaus, "kannst Du nicht schlafen?"

"Ja ne tak to sdarof,"\*\*) tont beffen Stimme bumpf herein.

"Wessmá szageléju,"\*\*\*) brummte Iwan, dreht sich auf die andere Seite und schnarcht nach wenig Minuten wieder den Schlaf des Gerechten.

Plöglich schreckt die beiden Freunde ein gellendes Weibergeschrei empor, das aus dem Borbau ihnen entgegentönt. Erschrocken springen sie auf von dem Lager und in die Nebenstube, hier sehen sie entsetzt den Körper des ehrlichen Petrowitsch erhängt am Thürpfosten baumeln und unter ihm sein Weib ihren Tam-

<sup>\*)</sup> Selbstocher, bie ruffifchefehr prattifch conftruirte Theemafchine.

<sup>\*\*) 3</sup>ch befinde mich nicht wohl.

<sup>\*\*\*)</sup> Das thut mir feib.

mer in schrillen Tönen durch die Lüste sendend. Bergeblich ist alles Bemühen, den Unglücklichen zu retten, der bereits starr und erkaltet, an seinem eigenen Halstuche schwebend, ein grauenvolles Bild abgab.

Umsonst suchen die Fremden das wimmernde Weib auszusorschen, was den scheinbar so harmlosen Burschen zu diesem grauenvollen Entschlusse getrieben haben möge.

Sie selbst begreife es nicht, wohl sei er gestern, nachdem sich die Herren zur Ruhe begeben hätten, düsterer und in sich gekehrter als je, auf und nieder gewandelt, aber nie habe sich irgend ein Ereigniß zugetragen, welches auf eine solche Katastrophe hätte schließen lassen. Petrowitsch habe vor dem Schlasengehen noch ein Glas heißen Tschai getrunken, dann noch geschrieben und gerechnet — da, da sei das Blatt, auf dem er geschrieben habe. —

Der des Schreibens unfundige Iwanowitsch giebt das Blatt an Nestor-Wasilitsch, und dieser löst, indem er die letzten Zeilen des Selbstmörders entzissert, den Staunenden das Näthsel in folgenden Worten:

"Ich strafe mich selbst für meine Dummheit, nindem ich nicht verdiene, mehr auf der Welt "du leben, in der ich heute ein Mann mit neinem Vermögen von 200,000 Rubel sein nfönnte, wenn ich fein Esel wäre, während ich

"die lumpigen 500 Rubel nie in meinem Leben "ohne die bittersten Gewissensbiffe anzusehen, "über mich gewinnen könnte.

Petrowitich."

Ob sich die Wittwe des ehrlichen Kutschers getröstet, und wie es den beiden Freunden ferner gegangen, darüber schweigt die Geschichte, so viel aber ist gewiß, daß Iwanowitsch nie wieder Geld in einen Stiefel gethan, noch weniger aber diesen je vergessen hat.

## Unheimliche Geschichten.

Gin Befellichaftsabend in St. Betersburg.

In der Regel drehen sich die Soireen der nordisichen Residenz um Essen und Trinken, d. h. viel trinken, und um das leidige Kartenspiel. Der Russe ist sehr gastfreundlich; er prunkt nicht mit dieser Tugend, die er auch nur zu seinem eigenen Amüsement ausübt, denn wie verdrächte er die endlos langen Winterabende, wenn nicht am Kartentisch oder hinter der Weinflasche? Selbst die elegantesten Damen bleiben hinter dieser Mode nicht zurück und ich habe während meines fünfs

jährigen Aufenthaltes in Rußland keine Hausfrau kennen gelernt, die sich nicht vortresslich auf die Handhabung der bunten Blätter verstanden hätte, ja Viele ruiniren sich durch diese Leidenschaft und bringen mit den Männern um die Wette ihr Vermögen durch. Von diesem geist= und Gesundheit tödtenden Vergnügen will ich hier nicht sprechen, sondern von den leider nur seltenen Ausnahmen.

Bei dem berühmten russischen Schriftsteller Kukolnik findet sich jeden Mittwoch ein Häuflein Männer zusammen, welche es sich zur Aufgabe gemacht haben, durch Austausch ihrer geistigen Schätze die langen Binterabende um ihre Dauer zu betrügen. Gelehrte und Künstler, Schriftsteller, Maler und Musiker, Deutsche, Russen und Franzosen, drängen sich zu diesem anspruchslosen Zirkel, der wohl in der Niesenstadt nicht seines Gleichen sindet. Es ist eine Verschwörung des guten Geschmacks, des Humors und der Freundschaft gegen die bittere Langeweile.

Schreiber dieses will es versuchen, einen solchen Abend, mit seinem wechselnden Inhalt, mit seinen anzregenden, frischen Gesprächen zu schildern, insofern es ihm möglich ist, dies nach den flüchtigen Tagebuchznotizen zu thun, die er bei jedesmaliger Heimfunft aus diesem fröhlichen Zirkel auf's Papier hinwarf.

Es ift zehn Uhr! Die Gafte figen um ben vor

ber Hausfrau brobelnden Samowar an dem reich servirten Theetisch. Wie würden unsere deutschen Damen dreinsehen, die uns heißes Peccowasser mit dünnen Butterschnitten als Abendbrod vorsetzen, sähen sie die Plage, welche eine solche Theevisite in St. Petersburg für die Dame vom Hause mit sich führt?

Da muß der Tisch mit den seinsten, Appetit reizenden Delikatessen besetzt sein, da muß die arme, gesplagte Wirthin nicht nur jede einzelne Tasse des dustenden Trankes dem Gaste vorsetzen, sondern sie muß vor den Augen desselben die gebrauchte Tasse wieder reinigen und frisch füllen, und wie viele Tassen ein solcher petersburger Magen verträgt, das kann nur der glaublich sinden, der einer solchen Vertilgung einst als staunender Augenzeuge beigewohnt! Um Mitternacht beginnt dann erst ein reiches Souper, ebenfalls unter dem Vorsitz der Dame, welches gewöhnlich erst gegen Morgen endet. Den Thee durch die Diensteleute bereiten und serviren zu lassen, gehört nicht zum guten Tone.

Nach dieser kleinen national = gastronomischen Abschweifung kehren wir in den Salon des Freundes Kukolnik zurück.

Es ist zehn Uhr. Die warme Stube kontrastirt angenehm mit dem draußen heulenden Schneesturm, der die dicken Flocken in solcher Masse auf die Erde niederjagt, daß es unmöglich ift, Weg und Steg zu erkennen. Die Klingel tönt und ein verspäteter Gast tritt ein. Es ist Fürst W.....y, der Chef eines Husaren-Regiments, ein abgöttischer Verehrer des Kaissers, dabei eine gutmüthige Seele und — in Rußland eine Seltenheit — ohne den geringsten Stolz auf seinen Kang. Nachdem er seinen Schnurrbart von einer Eislast befreit, die diesen um das Doppelte verslängerte, grüßt er die Anwesenden mit Herzlichseit und nimmt seinen Platz am Tische ein.

"Barum so spät, Andrä=Andräwitsch\*)?" nimmt die Hausfrau freundlich drohend das Wort: "Immer der Lette!"

"Entschuldigen Sie, Mari = Iwanna, ich fomme eben vom Kriegsminister, die Angelegenheiten unseres Freundes I..... sir hat der Kaiser entschieden, und zwar mit einer solchen Beisheit, welche an das Urtheil Salomonis, biblischen Andenkens, erinnert."

"Lassen Sie hören, AndräsUndräwitsch, die Sache interessirt uns Alle, da aber nicht Alle von dem Vorsgange genau unterrichtet sind, Sie bei demselben jedoch theilweise als Augenzeuge sigurirten, so erzählen Sie uns wohl auch die darauf Bezug habende frühere Bezgebenheit."

<sup>\*)</sup> Cohn bes Unbreas; ber Ruffe nennt immer ben Namen bes Baters mit, wenn er Jemanben anrebet.

Der Fürst, welcher mit Freuden die Gelegenheit ergriff, seinen Kaiser im glanzenosten Lichte zu zeigen, erzählte mit Vergnügen:

## Ein Urtheil des Czaren.\*)

"Sie, als Auständer," fing er an gegen uns Dentsche, "Sie können sich keinen Begriff machen von dem unsgeheuren Reichthum, der bei uns in Rußland oft in iner Familie, ja in einer Hand zusammengehäuft sich findet. Es würde Sie an die Mährchen von Tausend und eine Nachstmahnen, über welche Summen ein Scheremetieff, ein Dimidoff, Jakobleff zu disponiren haben.

Bon diesen Arösussen ist nun der junge I.... seiner der reichsten, der tollsten. Seine Borältern geshörten mit zu den Auffindern der Sibirischen Goldund Silberminen und erhielten, damals noch Leibeigene, in Folge ihrer glücklichen Entdeckung, die Freiheit, und einen Theil an der Ausbeute, welche unermeßliche Summen abwarf. Unser Freund I., der Letzte seines Stammes, hat nun des rohen und gemünzten Mammons eine solche Menge, daß er, im strengsten Sinne des Wortes, nicht weiß, was er damit ansangen soll. Als das Winterpalais des Kaisers mit allen seinem Schähen verbrannte, erbot er sich, dasselbe in seinem früheren Zustande "als patriotische Gabe" aus eigenen

<sup>\*)</sup> Raifer Ritolaus.

Mitteln wieder herzustellen, ein Anerbieten, welches der Cdaar von feinem Unterthan annehmen konnte, und daher zurückwies. Dabei ist I. der übermüthigste, aber auch der gutmüthigste Mensch des ganzen russischen Reiches. Mit seinem Gelde ist es ihm möglich, die bizarrsten Launen durchzusühren; er ist der verwegenste Spieler, der kühnste Reiter, der beste Schütze von der Oftsee bis ans schwarze Meer.

Doch, wie nun eben unter der Sonne sein vollfommenes Glück gedeiht, so auch bei unserm Iwan
Iwanowitsch; dessen sehnlichsten, heißesten Wunsch:
einige Sahre im Auslande, besonders in Paris zubringen zu dürsen, der Kaiser auf oft wiederholte
Bitten stets strenge abschlug. "Der Tollkopf wird mit
seinem vielen Gelde dumme Streiche und dem russischen Namen Schande machen" entgeznete "der Herr"
immer, so oft das Gesuch von I. von einer mächtigen
und einflußreichen Person befürwortet wurde, und der
arme Millionair muß suchen, sein Geld im Laterlande
todt zu schlagen!

Vor vierzehn Tagen fam, wie Sie wissen, die Kunstreitergesellschaft Lejars aus Deutschland hier an, um in St. Petersburg und Mostau ihre Nubelerndte zu halten. Unter den Enthusiasten für diese Truppe war nun I.... einer der leidenschaftlichsten. Seder Abend fand ihn in einer der vordern Logen, und seine Verzehrung für die schöne Lejars oder die fühne Pauline

ergoß sich in reichen Blumenspenden, denen nicht selten weit solidere Zeichen von Wohlwollen beigebunden waren, &. B. ein Diadem von Diamanten, eine Reitzpeitsche, an deren Griff ein Rubin von seltener Größe prangte 2c.

Was Bunder, daß derselbe in kurzer Zeit der geachstetste Gaft der fremden Künstler wurde, daß die Dansfesverbeugungen derselben bei den Beifallsstürmen meistens zuerst gegen die Loge des jungen Mäcensgerichtet waren, natürlich, wenn Niemand vom Hofe anwesend.

Der ganze Vorfall dauerte kaum viel länger, als ich Zeit brauche, ihn zu erzählen, machte aber dennoch, wie begreiflich, nicht nur im Circus selbst, sondern auch in ganz Petersburg das ungeheuerste Aussehen.

Merkwürdiger Weise aber schien gerade der, welcher das Ereigniß doch gewiß zuerst erfahren mußte, nichts davon wissen zu wollen.

Die ganze Residenz ersuhr, daß das Pistolenduell, nach I.... si's Forderung auf Tod und Leben, in einigen Tagen in einem, wenige Werste von der Stadt entsernten Gehölze, stattsinden werde. Da jedoch der Raiser die Sache nicht erwähnte, der Ober = Polizei= meister von diesem wohl den geheimen Besehl erhalten haben mochte, der Angelegenheit ihren Lauf zu lassen, so mischte sich seine Behörde in die Streitsache, und Sedermann sah der Entscheidung derselben mit der größten Spannung entgegen.

Oberst B...., bei Jung und Alt verhaßt und gefürchtet, hatte wenig Sympathie für sich, desto mehr der junge Crösus, der noch dazu durch seine oft erprobte Schützengewandtheit die meisten Chancen in diesem gefährlichen Spiele für sich hatte.

Dies mochte auch der schlagfertige Oberst einsehen, und nachdem der Rausch verflogen war, stellten sich bei ihm über die Folgen seiner Handlung Reslexionen der unerfreulichsten Art ein.

Seine Kameraden erflärten ihm unverholen, daß man ihn bereits als todten Mann betrachte, aber wenig Mitleid mit seinem Schicksal habe, welches er selbst durch sein, den ganzen Soldatenstand schändendes Bestragen hervorgerufen habe.

Der Abend war erschienen, dem voraussichtlich ein blutiger Morgen folgen sollte. Wir finden B. abermals im Eirkus und zwar dies Mal neben dem stabilen Sit des Ober-Polizeimeisters. Im Zwischenacte rief der Oberst überlaut einem rückwärts sitzenden Kameraden die Bitte zu, ihn morgen nicht zu besuchen, da ja an diesem Tage sein Duell mit I.... sf stattsfinden werde.

Diese Renommage versehlte ihre Wirfung nicht, denn der Ober-Polizeimeister wendete sich, sobald diesielbe ausgesprochen war, ernst zu seinem Nachbar und sagte ruhig:

"Herr Oberst, Ihr Rencontre mit I.... sift ist mir so bekannt gewesen, als der ganzen Stadt, allein ich brauchte es nicht zu wissen. Da Sie mir aber in diesem Augenblick durch die Deffentlichkeit, mit der Sie das Ereigniß behandeln, dasselbe amtlich anzeigen zu wollen scheinen, so muß ich Sie bitten, mir Ihr Ehrenwort zu geben, sofort sich nach Hause zu begeben und Ihre Wohnung nicht vor der Entscheidung Sr. Majestät des Kaisers zu verlassen, dem ich die Sache morgen beim FrüheRapport melden werde."

Mein wackerer B..... läßt fich das nicht zwei Mal sagen, er eilt nach Hause und tritt freudig seinen Stubenarrest an, zu dem vorläusig auch I.....ff verurtheilt wird.

Als die Sache unserem Raiser zur Entscheidung

vorgelegt wurde, ließ er I.... ff volle Verzeihung anbieten, wenn er das Duell, so wie die ganze Streitssache vergessen, auf sich beruhen lassen und sein Ehrenswort darauf geben wolle; er selbst, sein Kaiser, werde ihm Satisfaction verschaffen.

Auf dieses gnädige Anerbieten antwortete I... ff tollkühn: Der Kaiser sei sein Herr und sein Schicksal liege in dessen Hand, wenn ihn aber Sr. Majestät zehn Jahre nach Sibirien schicke und er werde im elsten frei, so würde sein Erstes sein, den Oberst B... zu fordern. Auch könne der Streit nur mit dem Leben des Einen oder des Andern enden: Darauf nur könne er sein Ehrenwort geben!

Binnen vierundzwanzig Stunden fam folgende Entscheidung Sr. Majestät an 3 . . . . . ff:

Der Oberst B. sei in Volge seiner Brutalität und Geigheit verurtheilt, als gemeiner Soldat nach dem Kaukasus zu gehen, mit einem Gemeinen könne sich I.... sin natürlich nicht schlagen, und somit sei die Sache beendigt. Da I.... si jedoch durch die Hersausforderung sich gegen die Gesetze vergangen, so habe er Strafe verdient, und deshalb sei er auf drei Jahre aus seinem Vaterlande verbannt, und die Behörden hätten bereits Besehl, ihm seinen Paß nach Paris auszussertigen.

"Das Urtheil ist bereits vollzogen," ichloß der Fürst seine Erzählung. "Der Oberst B. ist auf dem Wege

nach dem Kaukaius und unfer Freund I.... ff auf --der Reise nach Frankreich."

"Und nun, meine herrn, die Glafer zur Sand, laffen Gie biefelben anklingen auf bas Bohl Gr. Majeftät! Möge er uns und Ihnen noch lange erhalten bleiben und viele folche falomonische Urtheile fällen!"

Bährend die Gläser stürmisch anklangen und der größte Theil der Gesellschaft den Toast laut nachzief, flüsterten zwei Ausländer, am untern Ende der Tasel sitzend, einander solgende Bemerkung zu. Der Eine, ein deutscher Architekt, der zur Erbauung eines Krongebäudes vom Rhein hierher berusen war, sagte zu seinem Nachbar, einem lebenslustigen französischen Schauspieler:

"Kannst Du Dir eine tragi-komischere Figur denken, als diesen armen Millionenbesitzer mit seiner vergeb-lichen Sehnsucht nach Paris, dem gelobten Lande der Tollköpfe? Der eiserne Wille "des Herrn" hält den Armen in seinem goldenen Käfig fest, während er selbst wieder tausend Leibeigene sein nennt, die vor einem Wink seiner Brauen zittern."

"Und der Wille," fuhr der Andere ergänzend fort, "der Wille des Gewaltigen verweiset ihn dann an das Ziel seiner Wünsche, während er ihn eben so gut nach Sibirien hätte führen können." "Auf der ganzen Welt," fuhr der Fürst in seinem Enthusiasmus fort, "lebt kein gerechterer und gütigerer Monarch, daher

erfreuen wir Russen uns einer gesegneten Ruhe, während das ganze übrige Europa noch immer gährt und braust und wankt."

"Die vergangene Boche mar große Revue auf dem Marsfelde, ein Schaufpiel, welches man in folchem Glanze in feinem Lande wiederfindet. Auf bem Bege dahin ritt Se. Majestät, wie gewöhnlich, mit ritterlicher Galanterie neben bem Wagen der Raiferin. In bem Augenblicke, ale diefer halt, fpringt "ber Berr" vom Pferde, um die Dame herauszuheben, allein der Rammerkofak war zu gleicher Zeit vom Tritte herab= geeilt, um den Rutschenschlag zu öffnen, und beide der Raifer und der arme Rojat - ftogen jo empfind= lich aneinander, daß "der herr" im erften Born bem Lettern einen fräftigen Schlag giebt, ber ihn in ben Graben schleubert. Doch wie erstaunen die ungähligen Buichauer, als der Raifer in demfelben Moment den Diener vor allen Zeugen aufhebt, ihn füßt und mit den Worten: "Bruder, vergieb, mein heißes Blut riß mich zur Ungerechtigfeit bin," um Bergebung bittet\*)."

"Da war aber auch die Menge nicht mehr zu halten. Ein tausendstimmiges, vom Herzen kommendes Hurrah erschütterte die Luft, und mit Freudenthränen in den Augen sah man die Veteranen die Hüte schwenken. "Bas sagen Sie, meine Herren? Würde Ihr

<sup>&#</sup>x27;) Fattijch.

Raifer," setzte er gegen den jungen Franzosen gewen= bet hinzu, "auch so gegen einem armen Teufel handeln?"

Phlegmatisch antwortete dieser: "Allerdings nicht, aber er würde den armen Teufel bei ähnlicher Gelegen= heit auch nicht in den Graben geworfen haben."

Nach einer Pause nahm der Hauswirth R..... das Wort: "Ich begegnete dem Herrn nach dem Leichenbegängniß des Großfürsten Michael. Sie glauben nicht, wie mich der Anblick erschütterte. Seine hohe, imposante Gestalt hing zusammengekauert auf dem Pferde, dessen Bügel er schlaff in der Hand hielt; sein schönes, männliches, ausdrucksvolles Gesicht erschien mir eingefallen und welk; der Tod seines Bruders hat ihn über Nacht um ein Jahrzehnd älter gemacht. Ich vermag es nicht, Ihnen zu schildern, wie mir der Anblick das Herz zerriß."

"Kein Wunder," sprach der Fürst, "daß ihm der Tod des Bruders tief ans Herz greist. Der Verblischene war sein treuester Freund, sein Nathgeber, seine sestese Stüße. Von vielen Hosseuten gefürchtet ob seines derben, rücksichtslosen Freimuths, war er der Abgott der Soldaten und manche ergöhliche Anekdote circulirt in dieser Beziehung über ihn. So wissen Sie 3. Alle, daß der Soldat im Dienste das Necht hat, jede Fähre über die Newa unentgeldlich zu besnutzen, während er sonst fünf Kopeken zu bezahlen hat. — Nun geht der Großfürst eines Tages am Quai in der Nähe des Marmorpalastes umher und bemerkt

einen Schiffer, einen fräftigen, jungen Mann, im Streit mit einem Soldaten, dem er den Mantel von den Schultern zerren will. Auf die Frage, was es gabe, meldete der Soldat, daß der Schiffer, obgleich er die Dienstmarke vorgewiesen, für die Uebersahrt bezahlt sein und sich mit seinem Mantel gewaltsam pfänden wolle. "Bas willst Du mit dem alten Mantel machen? Du siehst ja, er ist schon sehr schlecht; komm' mit mir, ich will Dir einen neuen geben, "sagte Se. kaiserliche Hoheit mit gutmüthig jovialem Tone. Der Schiffer muß ihm in die nächste Kaserne folgen, wo er als Soldat eingekleidet wird und auf diese Weise freilich zu einem neuen Militairmantel kommt."

"Merkwürdig genug," fuhr der Fürst fort, "war der Großfürst sonst so heiter undg uter Laune, in der letten Zeit trübe, ernst, verschlossen, von duftern Ahnungenge qualt."

"Glauben Sie an Ahnungen?" warf Nestor Wasi= liwitsch dazwischen.

"Eigentlich sollte mir als Soldat jeder Aberglaube unzugänglich sein, allein ich habe durch ein Glied meiner eigenen Familie den Beweis erhalten, daß es Dinge zwischen himmel und Erde giebt, von denen sich keine Schulweisheit träumen läßt."

In der lebhaften Aufmerfjamkeit der Anwesenden las der Sprecher die Bitte um Erzählung der geheimnißvollen Begebenheit, auf welche ersoeben angespielt, und diesem stummen Bunsche nachgebend, erzählte er uns folgende

# Geistergeschichte.

"Ein Theil von Ihnen, meine Herren und Damen, hat meinen Bruder Andrä-Andräwitsch genau gekannt; die Uebrigen werden es daher nicht für Prahlerei halten, wenn ich versichere, daß derselbe einer der tapfersten und muthigsten Soldaten war, welche die russische Armee zählt, die doch, bei Gott! an verwegenen, berufstreuen Männern feinen Mangel leidet. Kühn bis zur Tollheit, ritterlich galant gegen Damen, bildhübsch, jung, reich und verschwenderisch, was Wunder, daß der Herr Rittmeister der Liebling seiner Kameraden, der Abgott der Frauen war. Mit heiterer Lebensluft arrangirte er alle in seinem Kreise vorkommenden Feste, und nie sah man eine Wolfe der Traurigkeit auf seiner Stirne lagern.

Stellen solch' seltene Eigenschaften ihren Träger überall hoch, um wie viel mehr mußte dies der Fall bei meinem Bruder in dessen Garnisonsort sein? Sie kennen die Bauerndörser, wohin unsere Ravallerie oft zum Schrecken ihrer Offiziere vertheilt wird. Stundenslang müssen diese reiten, um zu einem, wenn das Glück wohl will, zu mehreren Kameraden zu gelangen und in Trinkgelagen und beim Hazardspiel die Langeweile um einige Stunden zu betrügen; wem dies nicht genügt, der darf oft eine Tagereise nicht scheuen, will er das Glück gebildeter Gesellschaft bei einem der um-

mohnenden Gutsbefiger ober in einem Städtchen genießen. Der nächste größere Ort, welcher ber Beranügungeluft meines Andra = Andrawitsch zugänglich war, hieß Reschilitowfa, ein ungeheuerer Marktfleden mit 11,000 Einwohnern in Klein-Rugland. Städte im Innern unferes Baterlandes fennt, der macht sich leicht eine Borftellung von diesen Marktflecken, welche oft die Große einer mittleren Refideng= ftadt erreichen, fich jedoch in feiner Beziehung über ben Schmutz bes elendeften Bauerndorfes erheben. Eine Unnehmlichkeit hatte jedoch Reschitilowka vor anderen Ortschaften gleichen Ranges voraus: ein fehr ichones Cafino, von den benachbarten Edelleuten gc= grundet und erhalten. Die weitläufigen Raume des ichonen Gebäudes murden zu periodisch wiederkehrenden, für jene Gegend ziemlich großgrtigen Festen benutt, beren Geele, wie gejagt, ftets mein Bruder mar. nate lang murbe ein foldes Fest verschoben, wenn Dienstpflicht oder andere Urfachen denfelben abhielten, der Unterhaltung beizuwohnen und dieselbe mit seiner ftets heiteren Laune, zu erhöhen.

Um so mehr mußte es auffallen, daß Andrä-Andräwitsch zu einem Ballfeste, für welches er selbst seit Bochen die anstrengendsten Borbereitungen getroffen, nicht nur sehr verspätet, sondern sichtlich verstimmt, zerstreut, ja, man könnte sagen, verstört erschien. Er, sonst der leidenschaftlichste, eleganteste Tänzer, blieb ruhig auf einem Polsterstuhle sitzen, während ein wahrer Blumenflor der schönsten Mädchen den Saal durchschwebte. Bergebens waren alle Aufforderungen der
Freunde, sich der Lust, der Freude hinzugeben. Auf
alle Fragen der Ursache seines auffallenden Benehmens
gab er ausweichende, nichtssagende Antworten, leere
Ausflüchte.

Erst spät bei Tische lösten einige rasch hinabges stürzte Gläser Champagner und das theilnehmende, herzliche Andringen der Anwesenden seine Zunge, und mit schneidend scharfem Tone warf er plöhlich die unserwartete Frage hin:

"Ist Semand unter Ihnen, meine Herren, der mich für feige halt? der mir im Leben eine Handlung nach- weisen kann, welche den geringsten Mangel an Muth beurfundet?"

Auf die einstimmige Versicherung, wie überflüssige eine solche Frage in Bezug auf seine so oft erprobte Tapferleit in der Schlacht und im Duell sei, fuhr mein Bruder in sichtlicher Aufregung fort:

"Und bennoch, meine Verehrten, habe ich mich vor wenig Stunden gefürchtet, wie nur je ein Kind sich vor Knecht Rupprecht fürchten fann, ja, ich habe gesittert, daß ich mich faum im Sattel erhalten konnte. Damit Sie aber nicht glauben mögen, daß, waß ich Ihnen jetzt erzählen werde, sei ein Vild meiner Phanstasie, so gebe ich Ihnen mein Ehrenwort, daß außer

den paar Glafern Bein, die ich eben getrunken, feit 14 Stunden fein Tropfen geiftigen Getrantes über meine Lippen gefommen, daß ich nicht die geringfte Unannehmlichkeit, nicht den mindeften Verdruß gehabt, jondern mit vollfommener Gemutheruhe und gewohn= ter Beiterkeit von Saufe wegritt, überzeugt, daß ich einer froben Nacht entgegeneile. - Als ein geubter Reiter lege ich gewöhnlich die tüchtige Strede von mir bis Reschitilowfa in brei Stunden zurud; ich schwang mich daher um 7 Uhr auf mein Pferd, wel= des auch raich genug ausgriff. Der helle Mondichein, welcher fein volles Licht auf die Schneeflache vor uns hinwarf, verbreitete Tageshelle rings umber; nicht der fleinste Gegenstand hatte meiner Aufmerksam= feit entgeben fonnen. Go ritt ich munter ben mir befannten Waldpfad entlang, bis ich auf die breite Laudstraße gelangte, die hierher führt. Um mir die Langeweile bes Weges etwas zu verfürzen, pfiff ich vor mich hin, was mir an Opernmelodien und Bolksgefängen eben durch den Ginn fuhr. Plötlich febe ich, wie aus bem Boben gewachsen, einen Schat= ten neben mir auf bem Schneelicht gleiten, ber, ber Form nach zu urtheilen, einem hinter mir galopirenden Reiter gehören muß. Ich halte meinen Braunen an, in ber fichern Boraussetzung, der mich Ginholende fei gleich mir ein verspäteter Ballgaft, ben bas Bedürfniß nach Unterhaltung treibe, in meine Rabe zu fommen. Mit zwei Schritten ift der nächtliche Neiter neben mir; das volle Licht des Mondes fällt auf sein Gesicht; er starrt mich, sein Pserd am Zügel, lautlos an, und denken Sie sich mein Entsetzen — ich bin's! Bis auf die geringste Kleinigkeit in Kleidung, Haltung, bis auf den kleinsten Zug meines Gesichts starrt mein gespenstiges Ich mir ins erschrockene Antlite.

Sa, selbst das Pferd, auf dem das Phantom in gleichem Schritt neben dem meinigen reitet, ist ein treuer Doppelgänger meines eigenen Thieres. Sch muß Ihnen gestehen, daß bei diesem Anblick das Blut in meinen Adern zu Eis erstarrt; obwohl aber von kaltem Schweiß übergossen, hatte ich doch noch Geistes gegenwart genug, mein Roß am Zügel seszuhalten und, so stehen bleibend, meinen unheimlichen Reisegesährten näher zu betrachten. Ich war's! Kein Zweistel möglich! Kein Betrug denkbar!

Er hat ebenfalls seinen Braunen angehalten, steht mit demselben kaum zehn Schritte von mir, vom Mondlicht grell beleuchtet, und starrt stumm auf mich, wie ich auf ihn! Um alle Schätze der Welt wäre es mir in diesem entsetzlichen Augenblicke nicht möglich gewesen, auch nur einen armen Laut aus meiner Kehle hervorzuwürgen.

Nach kurzer Paufe fasse ich, rasch entschlossen, mein Pferd am Zügel, drude ihm die Sporen in die Weichen,

Λ

daß es, sich hoch bäumend, vorwärts fliegt, — mein Ebenbild ebenso!

Ber uns so lautlos über die weite Schneefläche hin galoppiren gesehen hatte, der wäre ungewiß gewesen, wer von beiden dahinrasenden Gestalten der Lebende sei, wer das Gespenst. Endlich nach einem Ritte, der mir endlos lang vorsam, gelangen wir an den Kreuzweg, wo der Begweiser mit der Aufschrift "Nach Reschitilowsa" steht, dessen Inschrift mir wie ein Fingerzeig zum Paradiese erschien. Noch sehe ich meinen surchtbaren Begleiter, der aber im nächsten Augenblicke, wie von der Erde verschlungen, verschwindet, eben als ich in die Allee einbiege, welche zum Marktslecken sührt. Spurlos, wie es hinter mir ausgetaucht, war das Phantom vor meinen Augen zerstoben, und Sie werden jeht leicht die Stimmung begreisen können, in welcher ich in Ihre Mitte trat.

Nochmals gebe ich Ihnen mein Ehrenwort, daß nicht das geringste vorhergegangene Ereigniß mich bezrechtigt, diese Erscheinung für eine Geburt meiner Phantasie zu halten!"

Als mein Bruder schwieg, herrschte im Saale eine lautlose Stille. Bergebens suchten später einige jün= gere Kameraden ihm die Geschichte als Schwank, als Vollmondsspuk darzustellen und natürlich auszulegen, weder bei ihm, noch bei den Anderen wollte die fröh= liche Stimmung mehr einkehren, wie sehr man sich

dazu aufzustacheln suchte, und nach einer halben Stunde war mein Andrä-Andräwitsch sans aclieu aufgebrochen und nach Hause geritten. Als beim ersten Tagesgrauen ein Theil der Ballgäste denselben Weg einschlug, fanden sie mit Entseten am Kreuzwege mit gebrochenem Genick die Leiche meines armes Bruders, der vom Pferde gestürzt war, genau an derselben Stelle, an welcher, nach seiner Aussage, das Gespenst versichwunden sein sollte."

Als der Fürst die Mittheilungen dieser geheimnißvollen Begebenheit geendet hatte, entstand eine lange Pause. Der Erzähler, sichtlich ergriffen, schwieg, in tieses Nachdenken versunken, welches die Anwesenden nicht zu unterbrechen wagten.

Endlich befam R . . . . f das Wort.

"Wer wollte leugnen," begann er, daß es ein Etwas in der Natur giebt, dessen Dasein alle Vernunftschlüsse vergebens abzustreiten suchen. Der Schriftsteller Kaan, den Sie wohl größtentheils Alle kennen, wurde einst von einer Ahnung überfallen — ich gebrauche wissentzlich den Ausdruck "überfallen", — deren Resultat zu den wunderbarsten Erlebnissen meines vielbewegten Lebens gehört.

### Gine Ahnung.

Unser Freund Bulgarin hatte, als er die "Norbische Biene" redigirte, eine Menge junger Talente in

ı

bie ruffische Lesewelt eingeführt, benen es außerdem schwer, wo nicht unmöglich geworden wäre, dem Pusblifum bekannt zu werden. Die weite Verbreitung des Bulgarin'schen Journals machte es demselben mögslich, ein Honorar zu bewilligen, welches dem bezahlten Schriftsteller die dornenvolle Anfängerzeit ebnet und ihm anständig zu eristiren erlaubt.

So hatte der geniale Verfasser des russischen Gil Blas den armen Kaan, der bald zu den beliebtesten Mitarbeitern der Biene gehörte, Schritt für Schritt bis zu seinen jetigen Erfolgen geleitet und unterstützt, so daß der junge Mann sich in seinen Verhältnissen in Petersburg mit Recht ganz behaglich fühlte.

Er hatte in Dorpat studirt und war dann, um unangenehmen häuslichen Verhältnissen daselbst zu entzgehen, nach der Czaarenstadt geeilt, wo er, wie gesagt, rasch eine zukunstreiche Carriere gemacht. Seine Mutter, eine gebildete Offizierwittwe, hatte einen Veamten geehelicht, dessen Charakter sie leider erst nach der Hochzeit kennen lernte. Dem Trunke und der Verschwendung ergeben, brachte er in kurzer Zeit das Vermögen der armen Frau durch, und wurde der Zankapfel zwischen ihr und den bereits erwachsenen, verständigen Kindern, welche sobald als möglich dem väterlichen Hause, jeht für sie eine Hölle, zu entfliehen suchten. Still duldend trug die Wittwe K.... die Folgen ihrer Uebereilung und die rohen Außbrüche des Trunkenen, ja die häusis

gen Briefe, die sie mit ihrem Sohne wechselte, ließen diesen glauben, daß sein Stiefvater seine Fehler größtentheils abgelegt habe und sie mit ihrem Geschicke leidlich zufrieden sei.

Denten Sie fich baber bas Erstaunen Bulgarin's, als Raan eines Abends bleich und zerftort zu ihm fommt und ihn beschwört, ihm Geld zu geben, ba er in dieser Racht noch nach Saufe muffe. Auf die Frage Bulgarin's, ob denn die Reise unaufschiebbar sei, ob er nicht wenigstens noch eine früher angefangene wich= tige literarische Arbeit vollenden wolle, beschwört ihn Diefer mit Angft erfüllter Stimme, Bulgarin moge ibn nicht zurückhalten, eine nicht zu beschreibende Bangigfeit treibe ihn rubelos umber, feit zwei Stunden habe ihn die Ahnung befallen, wenn er nicht augenblicklich nach Saufe reife, so geschehe bort ein namenloses Un= glud. Er fonne fich über diefes unaussprechlich peinigende Gefühl feine Rechenschaft geben, jedoch fei es nicht zu überwinden und treibe ihn mit gewaltiger Macht an, zu feiner Mutter zu eilen.

Heiße Thränenströme verfündeten lauter als alle Worte die Wahrheit des Gesagten; tief erschüttert gab Bulgarin die erbetene Summe her und eine Stunde später schon flog Kaan auf rascher Telege mit Extrapost die Straße nach Dorpat entlang.

Die Bindeseile der ichnaubenden Rosse dunkt seiner ichmerzlichen Ungeduld noch immer nicht schnell genug

und am nächsten Abend sieht er mit Entzücken die Lichter der Baterstadt durch das Dunkel der Nacht slimmern. Aus dem Gefährte ipringend, rennt er, kaum im Posthause angekommen, mit raschen Schritten dem elterlichen Hause zu. Die Treppe hinaufstürmend tritt er in die große Stube — sie ist leer und finster. In's Schlafzimmer der Mutter! — Gin schwerer, hinter der Thür befindlicher Gegenstand hindert ihn, in dasselbe einzudringen. Vergebens ist sein Rusen. Die Wohnung scheint ausgestorben.

Mit vieler Mühe gelingt es ihm, den Beleuchtungsapparat zu finden, endlich hat er Licht, er dringt in die Kammer — o Entsetzen! — der hindernde Gegenstand
ist der Körper seiner Mutter, die sich an der Thür aufgehängt hatte, um einem qualvollen Leben ein Ende zu machen. Noch ist Lebenswärme in ihr und mit rascher Besonnenheit gelingt es dem Sohne, den sast erloschenen Funken wieder anzusachen, der in schauerlicher Einsamkeit die Mutter wieder ins Dasein ruft. Eine Viertelstunde länger und es wäre zu spät gewesen!

Wer wollte hier das geheimnisvolle Walten der Vorsehung verkennen, die das eigene Kind zum Werkzeug erkor, die Verzweifelnde vor zeitlichem und ewigen Verderben zu retten?

Die folgende Scene moge fich jedes fühlende Berg felbst ausmalen. Schon ber nächste Tag fand bie

Mutter, entrissen den Klauen des wüsten Erunkenboldes, mit dem theuren Sohne auf dem Wege nach Vetersburg, wo sie seit der Zeit ein freundliches Asyl gefunden. Aus ihrem eigenen Munde habe ich die eben erzählte Begebenheit."

Ein junger kleinruffischer Kaufmann nahm jett das Wort, indem er die Möglichkeit solcher Erscheinungen bestritt, für welche sich keine natürliche Ursache auffinzen lasse, dagegen aber die Eristenz des Bunderbaren nicht in Abrede stellte; aber nach seiner Behauptung lasse sich für jedes noch so räthselhafte Erlebniß ein natürlicher Schlüssel sinden. Zum Beweise für seine Meinung gab er solgende Geschichte zum Besten.

#### Ein unbekanntes Thier.

"Ich bin in Krementschug, einem Städtchen am Dniepr, geboren, welches unter Anderen auch ein kleines naturhistorisches Museum besitzt, d. h. einige Wölfe von seltener Größe, versteht sich ausgestopste, ein Glensthier, einige Mamuthöknochen, einheimische Vögel, ein paar Zobel und einige Erzstufen. Hinter den halb verblichenen Scheiben eines Wandschrankes bewundert man in einem Glaszesäße ein scorpionartiges, in Spiritus gesetzes Thier von ungewöhnlicher Größe, dessen hintertheil stachelartig zuläuft; auf dem Glase lieft man die Ausschrift: ein unbekanntes Thier! Auf meine

neugierige Frage, wie dieses Thier hierherkomme, er-

Auf dem alten Nittersitze, welcher dort auf der Anshöhe am Oniepr liegt und jett herrenlos in Ruinen zerfällt, lebte vor langer, langer Frist ein ebenso liebensomurdiger als gaftfreier Edelmann.

Die weiten Raume seines herrenschlosses reichten nicht hin zur Aufnahme Derer, die der Ruf der Gutmuthigkeit seines Eigenthumers herbeilockt.

Da geichah es, bag eines Tages, nach einer burch= schwärmten Racht, beim Frühftud einer ber Gafte fehlte. Da bies fehr häufig fich ereignete, fo zog bie Befellichaft, um ben vermeinten Langichläfer nicht zu ftoren, ohne diefen zur Jagd hinaus. Als der Feb= lende aber auch bei ber Mittagstafel nicht erschien, ba zogen die luftigen Rumpane, die humpen in den Sanben, vor beffen Rammerthure, um ben Gaumigen, fonft der Fröhlichften Giner, zu weden mit beiterem Trinfipruche. Doch vergebens mar alles Pochen, alles garmen, die Thure blieb verichloffen und als man diefelbe erbrach, ba lag ber geftern noch heitere Gaft todt im Bette. Das bleiche Antlit, vergerrt vom furchtbaren Todestampfe, gab Beugniß, daß der Tod, wenngleich unerwartet, doch nicht ichmerglos über ihn gefommen. Wie begreiflich, ftorte bies traurige Ereigniß bie Luft ber Geladenen und nachdem dem plotlich Dahingeschiedenen die lette Ehre erwiesen mar, trennte

man sich vor dem eigentlichen Schlusse des Festes. Monate waren verflossen, wieder waren Gäste aus dem weitesten Umkreise auf dem gastlichen Schlosse ange- langt, dessen Besitzer die Vermählung seiner ältesten Tochter mit einem benachbarten Gutsbesitzer auf das Glänzendste zu feiern beschlossen hatte.

Das Zimmer, in welchem vor längerer Zeit der junge Gast so unglücklich vom Leben abgerusen wurde, war seit jenem Tage nicht wieder bewohnt gewesen. Sest, da jeder Winkel des geräumigen Hauses benust werden mußte, erhielt dasselbe ein junger Offizier.

Man denke sich den ahnungsvollen Schreck des Hauswirthes, als derselbe am andern Morgen nicht beim Frühstuck erschien und das grauenvolle Greigniß sich in's kleinste Detail wiederholte, wie damals.

Die genaueste Durchsuchung des Gemachs, von welchem sogar die Tapeten abgerissen wurden, führte jedoch eben so wenig zu einem Resultate, als die sorgsfältigste Durchsorschung der Leiche des Unglücklichen.

Nicht die leiseste Spur deutete auf irgend eine Gewaltthat hin, die Thüre, der einzige Eingang in das Gemach, hatte man von Innen verschlossen und verriegelt gesunden, und die Fenster waren mit starken eisernen Gittern versehen. So sehr sich die Vernunft gegen diese Auslegung sträubte, so mußte man doch annehmen, daß beide Todeskandidaten über Nacht vom Schlage gerührt worden waren. — Ein volles Jahr stand die verhängnisvolle Stube wieder unbewohnt. Das unglückliche Ereigniß war beinahe, wenn auch nicht vergessen, doch aus der Erinnerung gekommen.

Da kehrte der einzige Sohn des Hausherrn heim von St. Petersburg, wo er im kaiserlichen Pagenhofe eine glänzende Erziehung genossen hatte, um die Seinigen zu begrüßen, die er seit seinen Kinderjahren nicht gesehen.

Nichts war vergleichbar mit der Freude des Baters, der sich nicht satt sehen konnte an dem stattlichen wohlzgebildeten Jüngling, in dessen ganzem Besen sich sede ritterliche Tugend auf's Deutlichste aussprach. Unter den hunderten von Mittheilungen, die man sich im Laufe des Tages zu machen hatte, kam die Neihe auch auf die geheimnisvolle Begebenheit mit den damit verzbundenen plötzlichen Todessällen, welche auf den jungen Basilj einen gewaltigen Eindruck machte.

Er selbst durchsuchte auf's Sorgfältigste die Stube; allein eben so wenig wie die früheren Nachforschungen hatte die seine irgend einen Erfolg.

Als fich die Familienmitglieder spät Abends nach einem frohlichen Mahle getrennt hatten und der alte herr bereits in sußem Schlummer lag, begab sich Basilj, statt in die für ihn bereiteten Gemächer, in das Unheil bringende Zimmer. Dem Haushofmeister, als dem einzigen Mitwissenden, war das strengste Schweigen zur Pflicht gemacht worden; für Iwan, den

erprobten treuen Diener des jungen Herrn, wurde eine Lagerstätte im Lehnstuhle bereitet, während sich Wasilj angekleidet auf's Bett warf. Vor demselben lagen auf einem kleinen Tischen zwei gute, scharf geladene Pistolen.

Ein markerschütternd, gellender Schrei weckte gegen Mitternacht die Bewohner des Hauses. Der Haushof=meister stürzte in die verhängnisvolle Kammer, und fand den treuen Iwan schreckerstarrt am Bette seines Herrn, der sich in Todeszuckungen auf demselben wand.

Das Licht, weit herabgebrannt, beleuchtete unsicher die grauenvolle Scene. Während der Zeit waren der Vater und die übrigen Angehörigen des Sterbenden herbeigeeilt, der vor ihren Augen, frampshaft ringend verschied: Aus den Aussagen des Dieners ergab sich, daß Beide, nachdem sie sich möglichst lange gegen den Schlaf gewehrt hatten, endlich einem leisen unruhigen Schlummer sich hingegeben hatten, als plöglich der furchtbare Schrei Iwan erweckte, und dieser seinen treuen Herrn schon besinnungslos im letzen Kampse sand.

Als der herbeigerusene Arzt die Leiche untersucht hatte und es endlich gelungen war, die wie mit Schrauben am Kopfe sest eingekrampften Hände zu lösen, da entdeckte man unter denselben, halb zerquetscht, jenes unbekannte Thier, welches seinen Stachel in die Näthe des hirnschädels eingebohrt und den jungen Mann

eben so rasch getödtet hatte, wie die beiden Vorgänger desselben."

"Wir find da auf ein Thema gefommen, welches uns eigentlich von dem Felde der Erheiterung abgeführt hat," sprach Bülow, der Bruder des berühmten Maslers, der als kaiserlicher Architekt in St. Petersburg lebt, "alle Erzählungen der letzten Stunde haben eine düstere, unheimliche Färbung angenommen, welche uns fast gemahnen an Hoffmann's Serapionsbrüder — ichauerlichen Inhalts; ich will Ihnen also in raschem Umschwung eine Anekdote erzählen, die, wenn selbe gleich hier passirt ist — ich kann Ihnen für die Wahrsheit in jeder Beziehung einstehen — doch in weiteren Kreisen nie bekannt geworden ist:

Unser Raiser sandte vor einigen Sahren einen Spiegel von seltener Größe und Schönheit mit einer Gesandtschaft als Geschenk an ben Kaiser von China.

Der Spiegel mußte die ganze unermeßliche Strecke von St. Petersburg bis Pefing von Menschenhanden getragen werden.")

Nur wer die Straßen und Wege im Inneren Rußlands kennt, der kann die unglaublichen Schwierigkeiten eines solchen Unternehmens begreifen. Der herr aber wollte es, und der Spiegel kam unbeschädigt in China an.

<sup>\*)</sup> Faktisch.

In der Zwischenzeit waren Mißhelligkeiten zwischen dem ruffischen hofe und dem des Reiches der Sonne ausgebrochen; der Kaiser von China nahm weder die Gesandtschaft noch deren Geschenke an, und ein Courier, der diese Ereignisse im Vogelflug nach Vetersburg meldete, frug sozleich, was mit dem Spiegel zu gesichehen habe?

Auf demselben Wege und die nämliche Beise, lautete der Befehl, sollte der Spiegel zurückgebracht werden.

Der Großfürst Michael, welcher gerade zugegen war, schlug dem Raiser lächelnd eine Wette vor, daß dersselbe nicht unzerbrochen zurücksomme. Der Kaiser ging darauf ein, und der Courier erhielt noch die Beisung, dem Führer des Transportes bei Verlust der kaiserlichen Gnade und strenger Strafe die größte Vorsicht zur Pflicht zu machen, dagegen ihm anzuzeigen, daß er im Falle der glücklichen Rücksehr eine große Belohnung zu erwarten habe.

Mit namenloser Vorsicht ward das ungeheure Berk ausgeführt, der Spiegel, von vierzig Menschen getrasgen, kommt glücklich und unverletzt auf dem Ssaaksplatz in Petersburg an, wo der Kaiser mit seinem Bruder am Fenster steht, und über die gewonnene Wette lacht. Auf der Treppe des Winterpalais stolpert indeß einer der Träger, fällt, reißt seinen Nebenmann mit zu Bos

den, dieser den nächsten — und der kostbare Spiegel liegt in tausend Trümmer zerschmettert am Boden.

Der Großfürst hatte die Wette gewonnen! Hin und zurück war das zerbrechliche Ding ungefährdet tausende von Meilen getragen worden, um im Hafen zu zersichellen!"

"Mh!" rief der junge französische Schauspieler, "die Hauptsache ist, daß die heute Abend erzählten Ereig=nisse uns die Zeit mit Blitzesschnelle verjagt haben, und wenn nicht die Zeiger auf der Pendule weit über die Mitternachtstunde hinauswiesen, wenn nicht unsere gute wirthliche Maria Swanna schon ganz kleine schlafbegierige Augen machte, so glaubte ich auf Ehre und Seligkeit, wir säßen kaum eine Stunde beisammen.

Doch jest, meine herren, lassen Sie uns ausbrechen, und die Nachsicht unseres Freundes Nestor Wasilitsch nicht zu sehr in Anspruch nehmen."

"Soho!" rief dieser, "seit wann ist es Sitte bei mir, aufzubrechen, ohne einen Biffen Warmes, einen Trunk Bein zu sich zu nehmen?"

"Bei Gott," rief Maria Iwanna, "über unserer interessanten Unterhaltung habe ich vergessen, den Tisch decken zu lassen. Sie werden die Hausfrau entschuldigen, meine Herren, ob des Complimentes, welches Sie dadurch Ihrer geselligen Gabe gemacht."

"Auf Wiedersehen in einer Biertelftunde im Speife-

saale. Entschuldigen Sie, daß wir es nicht besser geben können."\*)

Mit einem graziösen Lächeln verschwand die liebens= würdige Russin.

Nach kurzer Pause rief Kukolnik: "Wie schlagen wir aber die erwartungsvolle Viertelstunde todt? Da wir einmal im Erzählen sind, und die Viertelstunden der Hauswirthinnen gewöhnlich doppeltes Maaß haben, so möge noch Semand irgend eine recht pikante Geschichte zum Besten geben, am zweckmäßigsten ein Ersledniß. Damit aber Keiner vorgezogen oder vernachslässigtet werde, so schlage ich vor, daß daß Loos entsicheide. Alle Anwesenden sollen ihren Namen auf einen Streisen Papier schreiben; diese werden in einen Hat geworsen, und der, dessen Autograph gezogen wird, muß dem heutigen Abend die Krone aussehen."

Der heitere Vorschlag wurde mit Jubel aufgenommen und aus der Schicksalburne von Filz traf das Loos einen jungen Arzt, dessen scharfgezeichnete bleichs gelbe Physiognomie unverkennbar orientalische Abkunft dokumentirte.

Nach furzer Pause begann Dr. E.... sich zu entsichuldigen, daß er so durchaus unvorbereitet nichts zu erzählen wisse als eine einfache Geschichte, die sich vor beinahe einem Menschenalter in seinem Geburtsorte

<sup>\*)</sup> Ruffijche ftebende Rebensart vor und nach jedem, auch nach bem reichsten Mable.

zugetragen, für deren buchstäbliche Wahrheit er aber vollständig einstehe. Die Neugierde der Anwesenden wurde durch diese beinahe mit feierlichem Tone außzgesprochene Einleitung doppelt rege; der Kreiß rückte, den Theetisch verlassend, enger um den Kamin zussammen und der junge Doktor begann seine

#### Einfache Geschichte.

"Stupika ist ein kleines Städtchen in der Nähe der Bukowina, in der Art, wie sie uns heute Abend schon wehrkach geschildert wurden, und wie man sie in ganz Rußland so häusig findet. Unreinlichkeit in und außer den Wohnungen, auf den Straßen, im Vorhofe, in den Zimmern, spielt die Hauptrolle.

Bu ben vollständigsten Ausnahmen aber gehörte das haus des Rabbiners der Gemeinde. Dieser, ein Greis, mit den starrsten Grundsätzen an den uralten Satzungen seines Glaubens hängend, lebte nur dem Dienste der Religion und seiner Familie, an der er mit grenzenloser Liebe hing. Zwei frästige Söhne und eine blühende Tochter, letztere bereits verlobt mit dem Sohne des Stadt-Arztes, rechtsertigten vollständig diese wechselssiege Anhänglichseit. Der eine der Söhne hatte sich, nach dem Bunsche des Alten, dem Studium der Arzneisunde gewidmet und der jüngere sollte dem Bater im Amte solgen. Auf einer kleinen Anhöhe lag das überaus nette Wohnhaus des Rabbi mit einem

hübschen, wohlgepflegten Garten, in bessen niedlichem Pavillon der ältere der Söhne, wir wollen ihn Satub nennen, sein Domicil aufgeschlagen hatte.

Der einzig mögliche Umgang beschränfte sich auf einige wenige gebildete Familien, worunter die des Rrämers, oder, wie er sich lieber nennen hörte, des christlichen Nausmanns von Stupika, zu den ange-nehmsten gehörte.

Wer aber vermag es, den furchtbaren Schreck des orthodoren Juden zu schildern, als ihm der älteste Schn entdeckte, daß er die Tochter des Kausmanns Sascha Meyer über allen Ausdruck liebe und ohne dieselbe nicht leben könne. Vergebens bot der Alte Alles auf, was ihm Vaterliebe und Fanatismus einzgab, um sein theures Kind von der ihm unheilvoll scheinenden Verbindung abzumahnen, dieser erklärte seinen sesten, unabänderlichen Entschluß, Christ zu werden und die junge Meyer heirathen zu wollen, ein Entschluß, von welchem ihn nicht einmal die Ansbrohung des Vatersluches abbringen konnte.

Natürlich führte dieses Ereigniß einen unheilbaren Bruch zwischen Bater und Sohn herbei. Der Letztere bewohnte einsam und still das abgelegene Gartenhaus und trieb eifrig die Borbereitungen zu seinem Glaubensübertritt und zur Bermählung, zu welcher der aufgeklärte, ruhige Sascha Meyer seine Einwilligung gegeben hatte, da er dem Glücke seinzigen Kindes,

welches die Liebe des jungen Arztes ebenso leidenschaftlich erwiederte, nicht hindernd in den Weg treten wollte, und der Starrsinn des alten Rabbi ihm kein vernünftiger Grund schien, die Zustimmung zur Heirath des selbstständigen jungen Mannes zu verweigern.

Bie natürlich, machte das Gerücht von dem bevorstehenden Glaubenswechsel des Letzteren im Orte selbst die ungeheuerste Sensation. Die Bevölkerung, größtentheils aus Juden bestehend, schleuberte Fluch und Verdammniß auf das Haupt des Renegaten, der still und unbeirrt seinen Weg ging und nur hin und wieder seinen Vorsatz aussprach, mit seiner jungen Frau nach der Hochzeit nach Odessa zu übersiedeln.

Der Vorabend des gefürchteten und ersehnten Tages war herangekommen. Der alte Nabbiner, der die ganze Zeit über unter furchtbaren Qualen gelebt und allen Trost seiner andern Kinder abzewiesen hatte, versbrachte den Tag in der entsetzlichsten Aufregung und im sichtlichsten Kampse mit sich selbst.

Als der Sabbath eintrat — es war eben Freitag — ließ er den verlornen Sohn zu einer Unterredung zu sich entbieten.

Noch einmal bot er alle Araft auf, um sein Kind zum Wanken zu bringen. Bitten und Drohungen waren jedoch vergebens. Endlich warf er sich ihm zu Küßen, beschwor ihn, sein graues Haupt unbeschimpft zur Grube fahren und ihn mit Segen für all' die Seinen sterben zu lassen.

Tief erschüttert stellte ihm der Sohn vor, wie er zwar im Stande wäre, dem theuren Vater das eigene Lebensglück zum Opfer zu bringen, daß er aber sein Recht habe, das seiner Braut zu zertrümmern, und daß er, wenn ihm der Later den heiß erflehten Segen verweigere, mit gebrochenem Herzen, ohne denselben zum Traualtar gehen müßte.

"Nun, so sei verflucht, verdammter Goi, bis in alle Ewigkeit!" schrie mit schaumbedeckten Lippen der Alte, und stürzte zerschmettert zusammen.

Trothem, daß alle Vorzeichen das Herannahen eines heftigen Fiebers verkündeten, erlaubte er keinem der Seinigen, die Nacht wachend bei ihm zuzubringen. "Er selber wolle allein wachen und beten, damit er nicht in Versuchung falle." Mit diesen ernsten Worten befahl er, ihn ungestört zu lassen, und riegelte sich in seinem Zimmer ein, welches im Erdgeschoß des Wohnshauses lag.

Mit dem nächsten Frühroth begab sich mit einiger Oftentation der Christenpriester und sein Gesolge zum Gartenhause, um seinen Proselyten zur Kirche abzusholen. Noch waren Thüre und Jalousieen der Wohnung sest verschlossen. Als nach vergeblichem Klopfen keine Entgegnung ersolgte, der Gesuchte auch im Gareten und in der Wohnung nicht zu sinden war,

überkam die bangenden Geschwister die Ahnung irgend eines unheilvollen Ereignisses. Der Eingang wurde erbrochen und — entsetzlicher Anblick — da lag der junge Bräutigam blutbedeckt — ermordet, ein Messer in der Brust! Aufgerissene Schränke, die sehlende Uhr, Ringe, Börse, Alles deutete mit schauerlicher Bestimmtheit darauf hin, daß ein Räuber die einsame Lage des Gartenhauses benützt, den Unvorbereiteten im Schlase überrascht und so sein schafdliches Verbrechen ausgesführt habe.

Die sorgfältigsten Nachsorschungen blieben fruchtlos, weder die ängstlichen Necherchen der Polizei, noch die genaue Beschreibung der entwendeten Pretiosen führte zu einem Resultate; der Mörder war und blieb unentdeckt und verschwunden.

Man hatte dem Alten, dessen kräftige Natur einer heftigen Nervenkrisis unterlegen war, die Schreckensnachricht verheimlicht, dis lange nach seiner Genesung, die spät genug ersolgte. In wilden Fiederphantasieen bat er, die fleischlosen Hände ringend, unter strömens den Thränen seinem Sohn um Vergebung, er nahm den Fluch zurück und flehte den reichsten Segen herab, vom Gott der Väter auf das Haupt des theuren Kindes. —
Nach Monaten erst siegte die zähe Körperkraft des Alten über den Tod, welcher sein Opfer sest genug umklammert hielt. Weit ruhiger, als man erwarten konnte, nahm er die Nachricht auf, von dem schrecklichen

Ende des Sohnes. "Der herr hat's gewollt," lautete sein ergebungsvoller Spruch, als er die Trauerbotschaft ersuhr.

Zehn Sahre lang lebte der Greis noch eine martervolle Eriftenz. Finfter und verschloffen, jeder Tröftung unzugänglich, verbrachte er seine Tage im duftern Schweigen. Selten nur erlaubte er seiner Tochter, ihn mit blühenden Enkeln zu besuchen, und auch dann vermochten die ängstlichen Liebkosungen der unschuldigen Kleinen nicht, ihn zu erheitern.

So fam endlich, herbeigesehnt, der Tod, der den 80jährigen Mann vergessen zu haben schien. Un der Schwelle des Grabes ließ der Sterbende die Seinigen tommen und entdeckte ihnen mit bebenden Lippen: "er fei ber Morder feines Cohnes gewesen; um beffen Seele zu retten, habe er den Leib vernichten muffen, wie schmerzlich ihm dies dem Gotte der Bater gebrachte Opfer auch geworden fei! - Die Pretiofen habe er mitgenommen und im Garten vergraben. Da er feinen andern Kindern zu Liebe fich nicht, wie er Anfangs gewollt, dem Urm der weltlichen Gerechtigkeit habe übergeben wollen, jo habe er mit Willen durch die Entwendung der Rostbarkeiten dem Berdachte eines Naubmordes Raum gegeben. — Der Gott Fraels, vor dem er hald erscheinen würde, werde ihn prüfen und milde richten; mit diefer Ueberzeugung gebe er hinüber."

Kaum hatte sich dies furchtbare Geständniß der röchelnden Brust entwunden, so starb der fanatische Greis.

Die Seinigen wanderten aus nach Odessa und Petersburg. Ich kann Ihnen, schloß der jüdische Arzt, für die volle Wahrheit meiner Geschichte einstehen.
— denn der Mörder war — mein Großvater!"

Schmerzlich und beinahe tonlos hatte er die letzten Worte ausgesprochen. — Die Gesellschaft war tief ersichüttert. Weder die treffliche Küche der gastlichen Maria Iwanna, noch die feurigen Weine des Hausswirthes konnten mehr eine fröhliche Stimmung unter den Anwesenden herbeizaubern. Der junge Doktor war schon vor der Abendtafel sans aclieu verschwunden.

# Ein ungelöftes Rathsel.

Croatien war vor 25 Jahren ein Land, welches dem gebildeten Publikum unbekannter war, als fremde Erdtheile; ja theilweise ist es noch so, selbst von der croatischen Hauptstadt "Agram" liest man nur selten dürftige Correspondenzen in deutschen Blätztern. Meinen Einzug hielt ich dort vor vielen Jahren

unter den trübseligsten Umständen, die ich bei einer anderen Gelegenheit meinen freundlichen Lefern bereits mitgetheilt habe.\*) Von Räubern mißhandelt, entkleizdet und aus einer tiefen Kopfwunde blutend, fand mich ein bürgerlicher Samaritaner befinnungsloß auf der Landstraße, und gewährte mir in seinem gastlichen Hause Pflege und Heilung.

Damals herrichten in Agram noch die absonderlich= ften geselligen Buftande, und die öffentliche Sicherheit ftand unter Rull. Die Nabe ber türfischen Grenze ficherte bem flinken Ginbrecher, Dieb ober Räuber ein ichnelles und ftraflojes Entfommen, und gewaltjame Unfälle auf bas Gigenthum, ja bas leben ber Ginmohner ge= hörten, felbft in den belebteften Stragen und am hellen Tage, feineswegs zu den jeltenen Greigniffen. Burde die Geichichte zu arg, nahm die Frechheit ber Strolche gu fehr überhand, fo murde von Seiten der Behörden "Standrecht" publicirt, d. h. die Berbrecher, die auf frischer That ergriffen wurden, sofort verurtheilt und hingerichtet; freilich fam dabei ein alter Spruch nur zu oft in Anwendung, denn auch die Agramer bingen, gleich den Nürnbergern, Niemand auf, ehe fie ihn batten. Unter Trommelichlag murbe bann burch öffentliche Ausrufer publicirt, daß das Gericht, um den wieder= holten Räubereien zu ftenern, jedem Ginwohner das

<sup>\*)</sup> Siehe bie Ergählung: "ber arme Jofy."

Recht zuspreche, auf einen Fremden, der nach einge= brochener Dunkelheit in seine Wohnung eindringe und auf breimaligen Unruf nicht antworte, zu schießen; ein Recht, von welchem ein dortiger Büchsenmacher sofort Gebrauch machte, indem er einen Gauner, ber in nachtlicher Stunde durch ein Fenfter feines Saufes fteigen wollte, mitten burch die Bruft ichof. Allein nicht nur mit ben als vogelfrei erflarten Banditen ftanben bie Behörden in offenem Rampfe, auch die Burger mach= ten nicht selten von dem Rechte bes Stärferen Bebrauch und fprachen bem Gefete Sohn. Ich erinnere mich noch, welch' enormes Auffehen der Borfalt machte, ale ein reicher Raufmann, ber zugleich Gbel= mann mar, ben Bollbeamten, welchem er mit Recht ber Schmuggelei im großartigften Maßstab verdächtig mar, fein Saus verschloß und eine vollständige Belagerung deffelben mit bewaffneter Sand abwehrte, indem er Jedem zu erschießen drohte, der ohne seine Erlaubniß die Schwelle überschreite. So lag er mit seinem Personal mit Feuerwaffen an den Fenftern feines, inmitten der Stadt ge= legenen Saufes, im Unichlag, mahrend die Douaniers vor demfelben campirten, aber wohl auf ihrer Sut, diesem näher zu fommen, als der Anftand forderte. Während der Beit wurden die geschmuggelten Waaren von den im Sofe ftehenden Wagen abgeladen und Nachts auf hinterwegen bei Seite geschafft. Ich weiß mich nicht mehr zu erinnern, wie die Sache endete, und ob

selbe Folgen hatte, nur ist mir noch gut im Gebächt= niß, wie oft, nach der Hand, der Kaufmann die höheren Bollbeamten in Gegenwart von Zeugen hänselte wegen seines gelungenen Handstreiches, und wie diese den Hohn und den guten Wein des reichen Mannes gedul= big hinabschluckten.

Ein pittoresteres Bild, als den alljährlich abgehal= tenen Agramer "Biehmarkt," zugleich das größte croatische Volksfest, konnte feine Phantafie erfinnen. Auf einem ungeheuren Wiesenplan unfern der Stadt wurde es abgehalten und dauerte mehrere Tage und Nächte lang. Gerade die Nacht mit ihrem bunten Treiben hatte einem Breughel den prachtigften Borwurf für seinen genialen Pinsel geliefert. Zwischen ben gahllosen, gum Berkauf berbeigebrachten Thieren und ihren Begleitern promenirten, von den vielen Beltfeuern und dem Lichte des Vollmondes malerisch beleuch= tet, ber Ebelmann und feine Dame im reichen Nationalcoftum; halbnactte Zigeunerhorden tummelten fich baneben um ein halbgebratenes Lamm, welches an einem improvisirten Spieß über einem riefigen Feuer schmorte; der fece Cfifos, die braune Bauerdirne trieben fich in der bunten, in alle Boltstrachten Ungarns, Serbiens und Croatiens gefleideten Menge umber; mach= tige Weinfässer, von der Grogmuth des Edelmanns gespendet, labten mit ihrem duftigen Inhalt Taufende von durftigen Rehlen und stimmten fie zu begeiftertem

Subelruse; die gut geschulten Militairmusiter zogen den Kürzeren im Wettkampf mit den elektristirenden Klängen der Zigeunermusikbanden. Dazu ein Geheul in allen Menschensprachen, in allen Thierlauten; das Schmerzgebrüll des ertappten und sofort abgestraften Diebes mischte sich mit dem Sauchzen des Trinkers, der mit seiner Vernunft und seinem Gelde am Rande war; kurz, ein Leben, wie es so betäubend, fast sinn-verwirrend wohl kaum zum zweiten Mal zu sinden sein dürfte!

Auf der sogenannten Harmitzen, einer fleinen, aus wenigen Häusern bestehenden Vorstadt Agrams, wohnte ich zusammen mit einem gewissen Lieser, der ein tresselicher Säger und auch sonst ein ganz gebildeter umgänglicher Mensch war. In traulichem Gespräch streiften wir oft, Lieser stets mit der Flinte auf den Rücken, in Feld und Wald umher, wo mir mein Freund, ein geborner Schweizer aus gutem Hause, durch seine Schilderungen der Wunscher seines heimathlandes oft die Sehnsucht nach der Ansschauung desselben recht lebhaft rege machte.

Agram liegt auf einer namhaften Anhöhe, das von uns bewohnte haus in der oben erwähnten har= migen tief im Thale. Es war dies ein alterthümliches, der Gräfin M. gehöriges Gebäude, welches eine Maffe kleiner umliegender, größtentheils von Seilern bewohn= ter hauschen weit überragte. Diese standen auf der

anderen Ceite unferes Wohngebaubes, burch fleine mühjelig erhaltene Gartchen getrennt, während wir im Umfreis von 2-300 Schritten feinen Nachbar hatten. Die Gräfin felbft, eine hochft gebildete, liebens= wurdige, alte Dame, gehörte einer ansehnlichen, aber verarmten Familie an, und hatte nur noch einen Sohn, der als Offizier bei den Grenzern diente. Die tiefe Ginfamfeit, in welcher die Gräfin jett lebte, die ihre Jugendzeit in glanzenden Berhaltniffen in Wien und Paris zugebracht hatte, ließ es ihr munschenswerth erscheinen, daß zwei junge, lebensluftige Buriche fich in ein paar leerstehende Stuben des unheimlichen Gebäudes einmietheten und durch Geplauder an beruf8= freien Abenden ihr die Zeit vertreiben halfen. Die Miethe, die wir zahlten, mar faum der Rede werth und wurde uns in Punich und anderer bem jungen Magen hochwillkommener Naturalverpflegung reichlich guruderftattet an unferen Gefellichaftsabenben, benen fich ab und zu einige junge gur Befanntichaft ihres Sohnes gehörige Lieutenants anschloffen. Die Dame hatte viel erlebt, wußte ihre Erfahrungen anmuthig zum Beften zu geben, dazu ihr hober Stand, die Bürde, mit der fie alle Entbehrungen ertrug, und die Bute, mit welcher fie benen, die noch minder gludlich gestellt maren, als fie jelbft, ihre fleinen Erspar= niffe zu Gute fommen ließ: war's Bunder, daß wir

die alte Frau wie ein Wesen höherer Gattung anstaunten und verehrten?

Außer der Eigenthümerin, die den Vordertheil des Gebäudes einnahm, und uns, die wir zwei nach dem ungeheueren Hof zugehende, neben einander liegende Zimmer inne hatten, waren keine Bewohner der grosen Räume vorhanden, denn das gräflich M.'iche Haus stand in dem Ruse ein "Spukhaus" zu sein. Gerade dies war unser Hauptgrund, warum mein Freund Lieser mich beredet hatte, mit ihm dort einzuziehen! er hätte gar zu gerne ein Abenteuer mit Gespenstern bestanden.

Auf unfer mehrmaliges Andringen, uns ben Grund oder Ungrund der über ihr Saus herrichenden bojen Gerüchte mitzutheilen, gab uns die Grafin zuerft auß= weichende Antworten, später verficherte fie uns in vollem Ernft, daß es dort wirklich jedes Jahr einmal im Saufe fpute, und zwar in ber Mitternachtsftunde vor bem Chrifttage. Der Spuf außere fich jedes Jahr anders, meift aber in unheimlichen, aus dem hofe und in ben Bangen ichallenden Tonen. Das Gebaude fei früher ein Klofter gewesen, und in den langen, um bas gange Saus laufenden Corridoren fab man auf einer Seite Nischen und gegen ben Sof zu arcabenartige Durchbrüche, in welche hohe, gothischen Fenftern ähnliche Deffnungen ausgebrochen waren. In Diesen Nischen foll in fruberen finfteren Zeiten, einer alten Sage nach, mancher widerspenfteig ober fonft

gegen die ftrenge Claufur fich verfehlende Monch, nach bem bamaligen Rlofterzwange zum Ginmauern verur= theilt, sein Leben geendet haben. Mit diefer Sage brachte man die Sputgeschichten bes Saufes in Berbindung. Die Gräfin behauptete, fie felber fei von bem Vorhandensein unbeimlicher Mächte in bemselben überzeugt, nie aber habe fie bie Luft verspürt, bem Treiben der Geisterwelt nachzuforschen, sondern mit bem Beginn des verhängnifvollen Abends schließe fich Alles, was zu ihrem Sause gehore, ein, und suche bie winselnden, achzenden Tone, die hörbar durch alle Räume schallen, an fich vorübergeben zu laffen, bis die Glode ein Uhr schlage und die Bewohner wieder ein Sahr in Ruhe und Frieden leben fonnten. Die habe ber Spuf irgend Jemand ein Leid zugefügt, nie aber habe auch, ihres Wiffens, ein Frevler dort die Mitternachts= ftunde der Chriftnacht, außer feiner Stube verlebt.

Dem Andringen Lieser's, ihm zu erlauben, daß er der Erste sei, der dem Treiben unerklärlicher Mächte in's Antlitz schaue, gab die Gräsin erst nach, als sie sah, daß alle Bersuche, ihn davon abzubringen, fruchtsloß waren. Auch ich willigte, auf dessen Aufforderung, das Abenteuer mit ihm in Gesellschaft zu bestehen, erst nach langem Zögern ein, und zwar, wie ich ehrlich gestehe, nur darum, weil ich mich schämte, meinem Freunde eine abschlägige Antwort zu geben.

Die verhängnisvolle Nacht rudte heran, von uns

Beiden, jedoch mit ganz verschiedenen Empfindungen, wenn auch in gleich sieberhafter Spannung erwartet. Lieser tollfühn, voll frischen Muthes, seine Pistolen in Stand segend, genau untersuchend, ich mich ernstlich prüfend, ob ich der Geisterwelt Stand halten und im entscheidenden Momente nicht das Hasenpanier ergreisen würde. Mein Gewissen ließ die Frage unentschieden, und so sah ich nicht ohne Besorgnis die Stunden bis zur mitternächtlichen Frist immer rascher enteilen.

Die Gräfin hatte fich mit den Dienstleuten; nach= bem nochmalige Warnungen an bem biden Schweizerichabel Liefer's abprallten, in ihre Gemächer guruckge= zogen, und die lautloje Stille bes Saufes murbe nur burch die dröhnenden Schläge der Rirchenuhr unter= brochen, die in meiner Bruft ein Echo zu finden ichie= Bergebens suchte mich mein Ramerad aufzuhei= tern; je mehr er mir bas ganglich Gefahrlose unsers Unternehmens vorzustellen suchte, befto wortkarger wurde ich, befto ungemüthlicher ftellte mir meine Phan= tafie ben wohlbekannten, langen Bang mit ben niedri= gen Bruftungen und ben in ben finfteren leeren Sof= raum ftarrenden boben Bogenöffnungen vor. Gine fleine Bowle trefflichen Puniches trug Liefer auf eine dieser Bruftungen, fette zwei Stuble hinter Diefelbe, die Piftolen icharf gelaben, eine gewaltige Laterne mit brennendem Licht nebft Feuerzeug vor fich bin, und fo begannen wir mit dem Schlag halb zwölf unfere Beobachtungsposten einzunehmen.

Von der Dehnbarkeit der Minuten, von der Endlosigkeit einer solchen Stunde kann sich nur der einen Begriff machen, der in ähnlicher Situation ein solgenschweres, ungeheures Ereigniß erwartet, ohne sich vorher einen Begriff machen zu können, von woher und
in welcher Gestalt es eintreten werde. Selbst mein
Wagehals wurde stiller und stiller, die selteneren Mittheilungen zwischen und flüsterten wir und leise zu,
von Zeit zu Zeit scheue Blicke um und werfend. Das
dampsende Getränk lud und vergebens mit süßen Düsten zum Genusse ein, die Gläser blieben leer, und die
Sehnerven suchten vergebens das tiese Dunkel des
Hostraums zu durchdringen, welches eine zweite von
Lieser vorsorglich ausgehängte Laterne nur mit noch
unheimlicheren Schlagschängte Laterne nur mit noch

Mitternacht schien heute ausbleiben zu wollen. Endlich dröhnte der erste Schlag der erwarteten Stunde, sein mächtiger Schall zuckte mir durch alle Nerven. Auch Lieser war todtenbleich geworden, selbst bei dem matten Licht der Laterne konnte ich dies bemerken. Mechanisch legte er die Hand auf die Pistole, eine zweite hatte ich mit gespanntem Hahn neben mir liegen, und fast tonlos hauchte er mir die Borte zu: "Wenn sich Jemand einen schlechten Spaß mit uns macht, so soll es ihm schlecht bekommen."

Bährend ich die Schauer dieser Stunde zu schilsbern suche, wird mancher Leser, der diese Blätter in seiner sonnenbeschienenen heiteren Stube durchslieft, lächeln über unsere unnöthige Angst, und keiner wird glauben, daß er in unserer Lage genau dasselbe Grauen empfunden haben wurde.

Die Uhr hatte ihre zwölf Schläge verhallen laffen. Lautlose Stille rings umber. Liefer hatte fich erhoben, und fab in großer Erregung in den Sof binab, über welchem fich in ruhiger Rlarheit der geftirnte himmel wölbte, an dem der Mond hervortrat, der fein zweifel= haftes Licht in die duftern Räume ergoß. Ich rudte meinen Stuhl fest an einen Pfeiler, der mir Schut versprach, und stierte athemlos in ben, im tiefen'Schat= ten liegenden, endlosen Bang binab. Go verftrich langfam, ach wie langfam! eine endlose halbe Stunde. Bleischwer senkte fich ein verwirrender unruhiger Salb= schlummer auf die übermudeten Augenlider. Wie lange berfelbe gedauert, wußte ich nicht zu berechnen, ich murde, als die Glode eben Gins ichlug, von ftarken Schlägen, die mit gewaltiger Bucht an dem großen Außenthor dröhnten, erwedt und fuhr entfett empor. Liefer ftand, die Piftole im Unichlag, bereits aufrecht und winkte mir die Laterne zu nehmen. Wir schritten die Treppe hinab; das Pochen dauerte in furgen un= regelmäßigen Paufen fort. Liefer voran, ich mit gehobener Laterne hinter ihm. Wie gern ware ich in

der Mitte gegangen! Am Thore angelangt, donnerten uns die Schläge mit erneuerter Rraft entgegen.

"Ber ift da?" rief Liefer.

"Bitte", icholl von außen eine angftliche Stimme, "öffnen Sie, um Gottes Willen!"

"Ber find Gie?"

"Die Seiler aus der Nachbarschaft. Deffnen Sie nur."

Sch steckte den Schlüssel an, den ich in Berwahrung hatte, Lieser stieß das Thor mit Heftigkeit auf.
Bor demselben stand, vom Mondlicht bestrahlt, eine Anzahl Männer in halben Nachtsleidern, Schreck und Angst stand leserlich in ihren bleichen Zügen. Auf die Frage, was geschehen sei, erzählten sie, daß seit längerer Zeit aus dem offenen ungedeckten Hofe unseres Hauses die entsehlichsten Tone erschollen seien, wimmernd, schreiend und wehstagend, als ob hundert Menschen unter den fürchterlichsten Martern gesoltert würden; da hätten sie sich endlich ein Herz gesaßt und hätten, nachdem sie lange von außen zugehört, an's Thor gestlopft, weil sie ein Unglück gefürchtet.

Wir sahen uns betroffen in die bleichen Gesichter. Wir, innerhalb der Mauern des Hauses, aus welchem die gräßlichen Laute erschollen sein sollten, hatten teinen Laut, keinen Ton gehört! Die unheimlichste Stille hatte uns eine Stunde lang auf die Folter gespannt! — Ein absichtlicher Betrug war wohl kaum

benkbar. Die armen Seiler, rohe ungebildete Halbsbauern, waren nicht im Stande, Schreck und Angst so vortrefflich zu heucheln, daß zwei junge Schauspieler dadurch vollständig getäuscht werden konnten, selbst ansgenommen, daß die Gräfin zu einer solchen Täuschung ihre Hand geboten hätte, was gar nicht mit ihrer Würde und ihrem Charakter vereinbar war.

Genug, das Nathsel wurde uns nie gelöst, und bis zur Stunde weiß ich noch nicht, ob die geheimnißvollen Tone in der Einbildung der Nachbarn eristirt
haben, oder ob durch irgend eine geheimnisvolle Einwirkung die äußern Eindrücke nur für uns verloren
gingen. Weder ich, noch Lieser wußte sich flar zu
machen, was wir von halb ein Uhr bis Eins gethan
oder beobachtet hatten, ehe uns die Schläge an dem
Thorslügel der Außenwelt zurückgaben. Gerade in
der Einfachheit der Mittheilung jener schlichten Leute
lag für uns eine erschütterndere Wirkung als die seltsamsten Phantome hätten hervorbringen können.

Bir verließen bald darauf die Bohnung und ich die Stadt, ohne je wieder etwas von der Gräfin M. und ihrem Sputhause gehört zu haben.\*)

<sup>\*)</sup> Es ware bem Schreiber biefes ein Leichtes gewesen, einen befriedigenberen Schluß zu erfinden, da er die Ueberzeugung in sich trägt, daß eine natürliche Lösung des Räthsels vorhanden sein muß. Da ich aber dieselbe nicht gefunden, so ziehe ich es vor, dieses Erlebniß wahrbeitsgetren zu schilbern, ohne Zusat, ohne Aussichmuchung, als ein Gebeimniß, zu bessen Ausbedlung ich wenigstens keinen Schlissel entbedt habe Annert. b. Berf.

## Kohebue in Reval.

Bor vielen Jahren machte ich, damals noch Mit= glied des Raiserlichen Softheaters in St. Petersburg mit einigen meiner Collegen einen fleinen Runftaus= flug von dort nach Reval. Wer nun denkt, daß eine Reise von 360 Werst bei mehr als zwanzig Grad Ralte und 3 Tagen und 3 Nachten unterweges zu ben Unnehmlichfeiten des Lebens gehört, der irrt gewaltig. Gegen mich nun vollends hatte fich das Geschick verichworen, alle nur benkbaren Unannehmlichkeiten auf mein armes haupt auszuschütten. Durch die Saumseligkeit meines Schlittencompagnons war ich einige Stunden hinter der übrigen Gefellichaft gurudigeblieben, fand, der gandesiprache untundig, auf allen Stationen endlojen Aufenthalt, alle geniegbaren Borrathe aufgezehrt von den vor mir herfliegenden collegialen Wehrwölfen; ber aus fluger Borficht mitgenommene Fleisch= Brod = und Bein = Proviant zeigte fich beim Auspaden in Geftalt von fteinfesten Gistlumpen vor, furz es war ein "Partiechen", an welches ich all' mein Lebtage mit Wonneschauer benten werde bei der Er= innerung, daffelbe nie mehr wiederholen zu durfen.

In Narva endlich war ber Faden meiner Geduld, ber ohnehin nie aus Ankertauen bestand, in tausend Stude geriffen; die disponiblen Postpferde waren ver-

griffen, wir batten die troftliche Ausficht, fünf Stunden der besten Tageszeit mußig zu liegen, um bann in der fürchterlichen Ralte, die mit Ginbruch der Racht ficher zu erwarten ftand, in die unabsehbare Schnee= fläche hinaus zu fliegen, in welcher eine nähere Befanntichaft unseres einsamen Gefährtes mit ben Bol= fen dieser Gegend nicht zu ben unwahrscheinlichsten Dingen gehörte. Reizende Ausficht! Dazu Sunger und nichts zu effen, Durft und in ftarres Gis vermandelter Rothmein, eine überheigte Stube, welche bas Bermeilen in ihr, mit bis aufs Mark burchge= frorenen Gliedern, höchft gefährlich machte, Grund genug, baß ich zweien vor mir angefommenen Leidensbrüdern, die ebenfalls auf frische Pferde marteten, meine Fahrt und alle damit verfnüpften Unannehmlichkeiten mit dem Sumor ber Bergweiflung gum Beften gab.

Meine Zuhörer waren zwei junge Männer, von eleganten Manieren und sehr gewinnendem Aeußeren. Sie suchten mich soviet als möglich zu tröften, und einer der Reisenden schloß seine Condolenzrede mit den Worten:

"Unser Bater, wenn er lebte, hatte Ihre Reiseabenteuer sicher als Lustipielstoff benützt."

Der Vater zweier, junger Nevalenser — als solche hatten sie sich mir früher bekannt gegeben — welcher das nächste beste Ereigniß zu einem Lustspiel verarbeitet, kann wohl nur Kopebue gewesen sein, dachte

ich mir, und fie um ihre Namen fragend, erfuhr ich zu meiner Freude, daß meine Bermuthung gang richtig gewesen sei.

In diesem Augenblick fiel mir die bekannte Anekstote von ein paar Trunkenbolden ein, die im Rausche zusammen in eine Grube gefallen waren und sich dort um ihre Namen fragten, worauf der eine dem anderen im Graben liegend seinen Empfehlungsbrief übergab.

Ich öffnete meine Brieftafel, und langte ein Schreisben mit der Frage heraus, welcher von den beiden Herren, Alexander v. Rotzebue heiße, für diesen seien diese Zeilen bestimmt. Unter dem fröhlichsten Gelächter wurde der Empfehlungsbrief empfangen und gelesen, und in wenig Minuten waren wir alte Bestannte. Schon wiegte ich mich mit der frohen Hossenung ein, wie schonl mir hier die vier in Aussicht stehenden Wartestunden verschwinden würden, als der eintretende Postschwieber mit der Meldung, daß die Pserde für die zuerst angesommenen Passagiere bereit stünden, diese mit einem Male wieder zerstörte. Kaum blieb uns noch Zeit, unsere Adressen zu wechseln, und mit der Hossinung auf baldiges frohes Wiedersehen und einem herzlichen Händebrucke schieden wir.

Die ersten Tage meiner Ankunft in dem freundslichlangweiligen Reval verflogen im Trubel der Ges schäfte, einige Male hatte ich meine neuen Freunde

und fie mich ebenfalls nicht zu Saufe getroffen, und als wir uns endlich fanden, war der eine ber Bruder im Begriff eine Reise nach dem Raufajus anzutreten, und der andere wollte in acht Tagen nach Paris ge= ben. — Nach ächter Touristenart bemühte ich mich nun aus der Epoche der Theaterdireftionszeit Rotebue's in Reval von deffen Sohne Alexander fo viel als moglich zu erfahren, ba eben aus jener für die beutsche Theatergeschichte fo wichtigen Epoche nur fehr Weni= ges öffentlich befannt murde; allein meine Bemühun= gen wurden nur fehr theilweise von einem glücklichen Erfolge gefront, da der junge Rotebue zur Zeit, als ber Scepter seines Vaters die Scheinwelt auf ben Brettern der Sauptstadt Efthlands beherrichte, noch in den Windeln lag. Noch befitt derfelbe als Erbe bes fruchtbarften Luftiviel = Dichters einen Schatz, ben leider fein Sterblicher zu heben berufen ift. Rogebue hat nämlich ein paar fertige Stücke und mehrere Ent= würfe und Plane hinterlaffen, welche in ben Sanden Alexanders fich befinden, allein die Schrift ift fo unleserlich, theils auch die Worte so eigenthumlich ab= gefürzt, und durch einzelne Buchstaben ersett, daß trot aller vielfältig angewandten Bersuche eine Entzifferung bis jetzt noch zu den Dingen der absolutesten Unmög= lichkeit gehörte.

Das Wenige was ich also in Reval theils von dem Sohne Rotebue's, theils von noch lebenden Augen-

zeugen über die damalige Theaterepoche erfahren konnte, möge hier in diesen Blättern die geeignetste Stelle finden.

Das Theater in Reval war damals durch ambulante Truppen, die von Tilsit, Dorpat 2c. von Zeit au Beit hingemandert, auf jene Stufe herabgefunten, bie es auch später wieder einnahm, und auf der es in der Regel heutigen Tages fich noch befindet, wo ein finfteres ichmutiges Lotal als Ruine ber ehemaligen Berrlichleit traurig und größtentheils verlaffen dafteht, denn die enormen Abgaben, die der frühere jest banque= rotte Gigenthumer des Saufes für fich in Anspruch nahm, ficherten jedem Direttor, der fich längere Beit in Reval aufhalten wollte, um jo gewiffer ben unaus= bleiblichen Ruin, da die wenigsten dieser Entrepreneure, "bem Bernehmen nach," mit Schäten belaben hingefommen waren. Außer Schulden hat aber bis jett noch Reiner "etwas von Werth" von bert fortgenommen. - -

In dem kleinen Städtchen Reval hatte man sich einst in den Kopf gesetzt, ein gutes stehendes Theater zu haben, und die Gefälligkeit Kotzebue's, der die unsumschränkte Direktion übernahm, gab dieser Chimäre, was sonst mit den größten Geldopfern nicht möglich gewesen wäre, Gestalt und Leben. Das Theater in Reval hatte damals ein Ensemble, wie keine deutsche Bühne, und einzelne Mitglieder z. B. Zimmermann, von dem wir unten mehr sprechen werden, herr und

Frau Dhmann\*) 2c. um beren Acquisition manche ge= priefene Sofbubne fich vergebens bemubte. Der Abel und die Raufmannschaft hatten die Berpflichtung auf fich, etwaige Ausfälle in der Raffe zu beden, und ber berühmte Luftspieldichter führte die Leitung ber Anftalt ohne Unfpruch auf irgend eine Bergutung, ja felbft die contraftlich ihm als honorar für feine eigenen Stude bewilligten Benefize überließ er großmuthig feinen Mitgliedern als Gagezulage. Der Chef eines bortigen Sandlungshaufes, ein Schwager Rotebue's, übernahm persönlich die Regie, und soll dieselbe so herzlich schlecht geführt haben, daß er fich auf den Rath feines Direttors in furger Beit von den Bubnenangelegenheiten an ieinen Comtoirtisch zurückzog. Rotebue gab mit dem Ginftudiren und Probiren der Stude die unfäglichfte Muhe, ben Talentvollften feiner Schauipieler ging er mit freundschaftlichem Rath an die Seite; wo er guten Willen bei minderer Befähigung fah, da paufte er die Partieen medjanisch mit der größ= ten Geduld ein, und ben Starrfopfigen und Gigen= finnigen fette er fein eifernes: "Go muß die Rolle gespielt merden" entgegen.

Einer aber aus der Gesellschaft nahm seine Nachssicht vor allem in Anspruch, ein Mann, dessen Wirfen in Neval in jeder Beziehung so traditionell geworden, wie das des Schauspielers Reigenberg in Destreich.

<sup>\*)</sup> Alle tobt.

Die größte Genialität und die größte Lüderlichfeit, ein ungemeines Talent, welches uur von dem unbesieg= barften hang zum "Soff" parallelifirt wurde, ftellten biefen Reigenberg mit Bimmermann - fo bieß der Revalenser Schauspieler, auf gleiche Stufe. Man erzählt sich in Reval hundert Anekdoten von diesem Bimmermann, einige berfelben giebt Bilhelm Muller in einem ungemein frisch geschriebenen Auffat gum Beften, der in Abami's 1844 erschienenen und leider nicht mehr fortgesetzten trefflichen Taschenbuche: "Bor und hinter den Couliffen" abgedruct fteht. Wenn Zimmermann eine bedeutende Rolle zu fpielen hatte, so mußte er immer einen Tag vorher einge= fperrt werden, um die Aufführung möglich zu machen. Allein die eine Stunde, in welcher der Tiger gur Borbereitung losgelaffen werden mußte, war genug, um ihn in einen unbrauchbaren Mann zu verwandeln, und ben Bernunftberaubten nicht nur gur Lofung feiner Aufgabe unfähig zu machen, sondern der Trun= fenbold erlaubte fich in diesem Zustande die tollsten Poffen und dem Publitum gegenüber felbft die größte Frechheit.\*)

<sup>\*)</sup> Bei biefer Gelegenheit entfinne ich mich einer ergöhlichen Anekote von bem oben erwähnten Reihenberg. Derfelbe gastirte einmal in fehr seligem Zustande in bem kleinen mährischen Städtchen Znaim in Calberons "Leben ein Traum." Beruhmt als Künstler, beruchtigt als Mensch, hatte sein Name auf ber Affiche alle Raume bes hauses mit Schanlusigen überfullt. Die

Es bedurfte aber nur wieder am nächsten Abend einer seiner meisterhaften Darstellungen, um das verszogene und verwöhnte Schooftind Gnade vor seinen Richtern sinden zu lassen. Für diesen Zimmermann schrieb Rogebue mehrere seiner besten Stücke, unter andern Lorenz Kindlein, der von 3. mit unübertrossener Meisterschaft gespielt worden sein soll.

Der zärtlichste Bater kann für sein geliebteftes Kind nicht ängstlichere Sorge tragen, als Rotzebue für 3immermann, bessen Besserung er sich zur ernstesten, leider vergeblichen Aufgabe gemacht hatte. Rotzebue führte ein großes Haus, Zimmermann wurde nicht nur jedes Mal, wenn Gäste anwesend waren, mit zur Tafel gezogen, sondern, um seinen Ehrgeiz zu stacheln, in die ersten Gesellschaften geladen; man nahm auf die Bitten

Rolle bes Königs war einem alten Minen zugefallen, ber bas Lernen berfelben für eine sehr überstüffige Sache hielt. In ber Scene mit Roberich erregte sein oftmaliges Stedenbleiben und bas ängstliche hinabschielen auf den Soufsteur beim Publitum eine ungeheure heiterkeit, die sich auch durch Reigenbergs Einfallen nicht beschwichtigen lassen wollte. Plözlich schweigt mein Roberich, sixitt einen ber lautesten Lacher im Parterre und haranguirt diesen, bis an die Lampen vortretend, und mit dem Finger auf ihn zeigend mit solgenden Worter: "Er, dummer Junge, "— ja, ja, ihn meine ich, warnm lacht er? Ich tann meine "Rolle, das sieht er, daß mein König ein Esel ist, ist nicht "meine Schuld." — Fünf Jahre später starb dieser Reitzenberg als Mitzelied einer ambulanten Truppe niedrigsten Kanges auf einem Misthausen — im strengsten Sinne des Worts — in Schwechat, einem Dorse an der ungarischen Grenze.

Kotschue's dessen oft unausstehlich übermüthiges Benehmen mit Geduld und Nachsicht hin. — Umsonst,
aus dem elegantesten Cirkel weg lief der Bacchusdiener
in die finsterste, schmutigste Kneipe, und opferte dort
seinem Göten so lange, bis er sinnberaubt am Altar
desselben niedersank.

Nachdem alle Mittel vergebens versucht waren, kam einst Kopebue mit dem noch in Reval lebenden Pastor M., einem Antipoden von Allem, was Theater heißt, in Gesellschaft zusammen.

Der orthodore Prediger vergab nur mit größter lleberwindung dem Herrn Etatbrath, daß er Rosmödien schriebe, und sich mit der Schauspielerbande befasse. Mit hinreißender Beredsamkeit suchte Kopesbue dem fanatischen Priester klar zu machen, wie sehr eine veredelte Bühne Gutes wirken könne, welch' eine Aufgabe der Dichter und der dramatische Künstler dem Bolke gegenüber habe, und schloß endlich mit der herzslichen Bitte, sich doch des armen verirrten Zimmersmann anzunehmen und zu versuchen, ob er nicht durch seine, des Pastors, Bemühungen und die Lehren der Religion auf den rechten Weg zu bringen wäre.

Wie von der Tarantel gestochen, sprang M. wüthend auf, und entsernte sich, empört über die beispiellos freche Zumuthung, er solle einen Komödianten bessern helsen, augenblicklich aus der Gesellschaft. Rie würs digte er Kozebue später mehr eines Wortes, eines Blickes, und nie vergab der Diener unserer Religion der Duldung die vermeinte zugefügte Beleidigung. —

Durch seine sarkastische Laune und seinen Witz, der jede Thorheit, die ihm aufsiel, unnachsichtlich geiselte, hatte sich Rogebue auch in Neval eine Menge Feinde erworben, die er nur um so eifriger mit der Lauge seines Spottes überschüttete. So z. B. enthält der Titel seines Lustspiels: Don Ranudo di Colibrados, in seinen Buchstaden den Namen eines damals dort lebenden Mannes, den er in dem genannten Stücke parodirte, und die Worte: D du Narr!

Als Gesellschafter hatte Kopebue ungewöhnliche Aehnlichkeit mit Saphir. Im Freundeskreise sprusbelnd von den schlagenosten Witzen und dem unersschöpflichsten Humor, konnte ihn eine plöglich hinzugekommene, ihm unangenehme Persönlichkeit augensblicklich verstummen machen. Gleich Saphir war auch Ropebue der zärtlichste, ausmerksamste Gatte und Familienvater und am glücklichsten im stillen Kreise der Seinigen.

## Vor den Assisen.

Den 4. Juni 1836 bot der Affisensaal in Paris ein merkwürdiges Schauspiel dar. In den überfüllten Raumen saßen auf den ersten Banken, lange vor Be-

ginn der Berhandlungen, fammtliche Lieblinge Theaterfreunde. Die frivole Dejaget neben dem ern= ften Ligier, ber finnige Bouffé und fein ebenbürtiger Nival Frederif Lemaitre, die munderschöne Plesso neben den genialen Bolny's (Leontine Fay), furz alle die erften Reprafentanten ber Scheinwelt waren bier in banger Erwartung versammelt, um Zeuge von dem Geschicke eines Rollegen zu werden, ben die ernfte Birflichkeit vor dieje dufteren Schranken geftellt. Debureau, ber unvergleichliche Pierrot ber Pantomime, der "ftumme Withbold," wie ihn Jules Janin nannte, ber ihn zu jeinen Lieblingen gablte, Debureau, bas Schooffind bes Pobels und der Liebling des erften Ranges, deffen Ericheinen auf der Bühne ftets ein maflojes Belächter hervorrief; derfelbe Debureau ftand heute vor den Affisen, angeflagt des - Todichlags!

Tene beiben weiblichen Geftalten in tiefer Trauer neben der Bank des Angeklagten sind des Unglücklichen Frau und Tochter, das edle bleiche Antlit der letztern ist verhüllt, um die heißen Thränen zu verbergen, die unaufhaltsam den großen blauen Augen entquellen. In dem jungen schlanken Mann in schwarzer Amtsteidung, welcher die Damen zu trösten versucht, erkenenen wir den fünftigen Schwiegersohn Debureau's, einen talentvollen Abvokaten, der die Bertheidigung des Beschuldigten übernommen und mit dieser seine öffentliche

Laufbahn beginnt. Bon dem Erfolg seiner heutigen Aufgabe hangt zugleich sein eigenes Schicksal ab.

Die Glode des Prafidenten gebietet Stillschweigen im Namen des Gesetzes.

Alle Blick richten sich nach der Bank der Angesklagten, auf welche sich Debureau ernst und schweigend niederläßt. Seine einfache, nichts weniger als mosderne Rleidung, das schlicht zurückgekämmte ergrauende Haar, das volle, gutmüthige Antlitz auf der gedrungenen Gestalt geben ihm das Ansehen eines wohlhabenden Spießbürgers. Nur die dunklen Augenbraunen, in der Mitte beinahe zusammengewachsen, zeugen von einem heftigen Temperamente. Aus den gewöhnlichen Fragen über Stand, Vaterland, Alter werfahren wir, daß Debureau am 4. Juni 1781 geboren sei.

Beute ift fein Geburtstag!!

In Böhmen geboren, haben ihn 40 Sahre, die er in Paris zugebracht, vollständig zum Franzosen umgeswandelt. Sein Vater, ebenfalls französischer Bürger, war im Sahre 1780 nach Neus Gollin ausgewandert, die Mutter aber nach dem Tode desselben mit dem zwölfjährigen Knaben nach Frankreich zurückgekehrt.

Nach dem Zeugenverhör beginnt der Staatsanwalt den Thatbestand auseinander zu setzen: Den 26. Mai machte der Angeklagte mit seiner Familie eine Promenade im Boulogner Wäldchen. Plötlich treten ihm mehrere junge Leute in ben Weg, wovon ihn ber Gine, François Dubois, in etwas angetruntenem Buftande mit dem unaufhörlichem Geschrei: Ach, Monfieur Pierrot: Bajazzo der Boulevards! Monfieur Bajazzo! ic. verfolgt. Debureau wirft ben übermuthigen Jung= lingen einen verachtenden Blid zu, entfernt fich burch einen andern Laubengang, durch welchen ihm der Schwarm, Dubois an der Spige, wieder mit tollen Grimaffen und höhnischen Beiworten ben Weg abschneidet. Nochmals weicht ihnen der gereizte Runft= ler aus, obgleich ihm die Bornesröthe das Gesicht färbt und die Stirnadern schwellen, zogernd führt ihn ber Suß zurud auf ben faum verlaffenen Pfab. auf welchem die Seinigen bange und angftlich folgen. Raum hat Debureau, rasch voraneilend, einige hundert Schritte gemacht, als um die Ece François mit der unnachahmlichen Grimasse der Pariser ihm das weinseelige Antlit zuwendet mit Gamins den Worten: Bon jour, Papa Bajazzo! erhebt der Berhöhnte, seiner nicht mehr mächtig, das metallbeschlagene Ende feines fpanischen Rohres und läßt es, ehe Frau und Tochter dazwischen zu fturgen, im Stande find mit gewaltiger Bucht auf bas haupt bes Beleidigers fallen, ber in bemfelben Moment, ohne einen Laut von sich zu geben todt zusammen fturzt. - Dies ift bas einfache Faktum. Debureau hatte fich fogleich nach bem unheilvollen Ereigniß selbst dem Gericht übergeben, gefaßt sein Schickfal erwartend. Der Staatsanwalt trug wegen milbernder Umstände auf das Minimum der für Tod= schlag bestimmten Strafe an.

Setzt tritt der junge Bertheidiger vor, nachdem er vorher der geliebten Braut mit einem innigen Händebruck, der theuren Mutter mit einem |tröftenden Blick Hoffnung und Bertrauen eingeflößt. — Seine Stimme, die Anfangs bebt vor innerer Erregung, gewinnt nach und nach Festigkeit, seine Augen flammen, man sieht, daß seine Rede der Erguß innerster Ueberzeugung ist, daß er Alles an Alles setzt.

Die lebhafteste Theilnahme der Bersammelten, die lautloseste Aufmerksamkeit der Anwesenden begleitet seine Borte:

"Berzeihen Sie", beginnt er gegen die Jury gewendet, "verzeihen Sie dem ungeübten Diener der Gerechtigkeit, wenn seine Stimme zittert, wenn die Tone derselben vielleicht verwirrt und unverständlich an Ihr Ohr schlagen. Es ist nicht die Angst vor dem Erfolg des heutigen Tages — o nein! diese gewaltige Aufregung ist die Frucht der sichersten Ueberzeugung, der Gewißheit, daß Ihr Gerechtigkeits-Gefühl binnen wenig Minuten dem Mann einen Triumph bereiten wird, der schuldloß Ihr Urtheil erwartet, dem Mann, den Sie hier in banger Erwartung seinem Geschick entgegengehen sehen, begleitet von der innigsten Theilnahme der Anwesenden, dem Mann, der mir am nächsten, und im Begriffe steht, mir in wenig Tagen sein kostbarstes Gut anzuvertrauen. Nie habe ich die heislige Bedeutung meines segensreichen Amtes tiefer und inniger empfunden, als eben heute, und, das schwöre ich in diesem seierlichen Augenblicke, mein ganzes kunstiges Leben soll dem Schutze, der Vertheidigung der Unschuld gewidmet sein!

Ich fann mich furz faffen. -

Sie haben einen Mann vor fich, den die über= ftrenge gesetliche Ordnung anklagt, bas Blut eines Nebenmenschen vergoffen zu haben, und ich frage Sie auf Ghre und Gewiffen - ift Giner unter ben taufend Anwesenden, ift Giner, frage ich, der fich von ihm mit Abscheu und Verachtung wendet ?! Bei einer That, die unter andern Umftanden auf das haupt des Beschuldigten den Fluch der Mitwelt herabruft, fühlen wir in dem gegenwärtigen Fall für benfelben nur das tieffte Mitleid; von jeder gehäffigen Empfindung fern, ist nicht Giner unter Ihnen, in dem sich nicht ber innige Bunich ausspricht, ber Gequalte moge gereinigt von jener fürchterlichen Anklage, frei und schuldlos er= flart, diefen Ort verlaffen burfen! Diefes göttlich= schöne, erhebende Schauspiel ift Ihnen vorbehalten, ehe eine Stunde fich gewendet! Und boch fennen Sie nur die außern nachten Umftande der That, deren Bewicht ihn zerschmettern foll, Gie fennen ben Mann

nur durch fein fünftlerisches Streben auf der Bubne, von der herab er Lausende erheitert. Ihre Theilnahme würde, wo möglich, noch erhöht, wenn Gie das Birten diefes Biedermanns in feinem hauslichen Rreife, das patriarchalische Stillleben seiner einfachen Familie, fo wie ich als Zeuge taufend Mal zu beurtheilen Gelegenheit gehabt hatten. Go innig ift meine tief begründete Sochachtung und Verehrung für biefen Mann, daß, gefchahe das Unmögliche, und mußte er di= reft von hier auf die Galeeren mandern, wir Alle un= gefäumt nach Toulon aufbrechen würden, und jeder Morgen wurde bort bas Schauspiel begrußen, uns bie theuren, fettenbelafteten Sande öffentlich fuffen zu feben! Das ichwöre ich Ihnen. Gine folde Theilnahme fann fein Berbrecher einflogen! - Gin Bierteljahr= hundert ift der Rünftler Debureau den Parifern befannt. Die bedeutenbiten Schriftsteller Franfreiche ftell= ten ihn den erften Artiften Europas ebenbürtig an die Ceite. Fünf und zwanzig Sahre feines unbescholtenen Lebens find der Erheiterung feiner Mitburger nach fcweren Berufsgeschäften geweiht! - Und bieses ehren= werthe Streben foll einem roben Burichen bas Recht geben, einen tadellosen Burger im Angeficht feiner Kamilie beschimpfen und zu erniedrigen? — Nicht ge= nug, daß Jeder für wenig Cous das ichmähliche Recht hat, an dem Schauspieler im Theater fein Muthchen zu fühlen, follen auch die Erholungestunden beffelben

befleckt und besudelt werden, durch die schamlose Frechheit eines Trunkenboldes!? Rachdem der Künstler
diesem zwei Mal mit der besonnensten Mäßigung ausweicht, rennt er, wie ein Toller, zum dritten Mal
seinem Geschick in den Weg! Wer kann es dem auf's
höchste Gereizten, auf's bitterste Gekränkten verdeuken,
daß er die Wasse, die er in den Händen fühlt, benützt,
um den Beleidiger zurecht zu weisen? Ein Schlag
auf den Rücken soll den Schimpf vergelten: der betrunkene Feigling sucht, die drohende Bewegung gewahrend, auszuweichen, stolpert vorwärts, der kräftige
Schlag schmettert, sein Ziel versehlend, auf das Haupt
des Rasenden herab, seinem Leben ein Ende machend!

Das Entsetzen bes armen Künstlers zu schildern, vermag kein Laut der menschlichen Sprache. Freudig hätte er den Tausch mit dem vor ihm liegenden Opfer eingegangen. Und doch ist er ehrenwerth genug, sich auf keine Weise dem Spruch der Gerechtigkeit entziehen zu wollen. Nicht die heißen Thränen des theuren Kindes, ja nicht die stürmische Beredsamkeit der über Alles geliebten Gattin vermögen ihn zur Flucht zu drängen. Mit Ergebung erwartet er sein Schicksal, welches in Ihren Händen liegt. Versetzen Sie sich mit ganzer Seele in seine Lage und sprechen Sie das "Schuldig" aus, wenn Sie es vermögen!""

Die Geschworenen sprechen auf die Frage des Answalt: Ob der Angeklagte des Todschlags an François

Dubois schuldig sei, einstimmig ihr: "Nichtschuldig" aus. Ich schweige von dem Glück der Familie, von dem tollen Treiben des Publikums, welches die Bürde des Ortes vergessend, den Befreiten mit lautem Jubel auf den händen aus dem Saale trug und erwähne nur noch, daß der wackere Bertheidiger vier Wochen darauf seine Hochzeit mit der reizenden Jenny seierte und noch jetzt als einer der geachtetsten Abvokaten in Paris lebt. Debureau starb im April 1847, geliebt von Jung und Alt und tief betrauert von den Seinigen. Ein einsacher Stein auf Pere la chaise bezeichnet seine Ruhestätte!

## Gefangennehmung des Räubers Bergam. Eine Bigeunerstadt.

Stiggen aus bem füblichen Theil von Ungarn. 3m Commer 1863.

Die Sehnsucht, einen Bruder nach dreißigjähriger Trennung zu umarmen, eine glücklich verheirathete Schwester in ihrer stillen Häuslichkeit zu besuchen, führte den Verfasser dieser Federzeichnungen mit den Seinigen in das Innere eines Landes, dessen Gulturzustände selbst dem gebildetsten Deutschen unbekannter sind, als die der Subseeinseln, und welches, troth der

reichsten Naturschätze, dem Vergnügungsreisenden versichlossen liegt, wie das Buch mit sieben Siegeln. Bis Pesth reichen dem deutschen Touristen noch heimische Bildung und behaglicher Comfort die Hand, von dort aber "laß'," wie beim Eintritt in Dante's Hölle, "alle Hoffnung hinter Dir."

Mit dem frischeften Eindruck, den das großarkige Turnfest in Leipzig auf uns hervorgebracht, überwältigt von den bezaubernden Schönheiten der Alpennatur, vollständig befriedigt von der Sauberkeit und Ordnung auf dem Linzer Dampsboote, und entzückt von dem reichen Panorama der Donausahrt, betraten wir in Wien das nach Mohacs führende Schiff, welches uns in das Herz von Ungarn tragen sollte.

Nie konnte ich die Abneigung des gemüthlichen, umgänglichen und sonst so billig denkenden Wiener Volztes begreisen, welche sich fast der ganzen Bevölkerung, seit dem Jahre 1848, gegen die Ungarn bemächtigt hatte. In eine völlige Wuth sprechen sich die bezhäbigen Desterreicher hinein, wenn von ihren magyarisichen Nachbarn die Rede ist, und keiner macht ein Hehl aus seiner Idiosynkrasie gegen dieselben. Nur politische Gründe konnten da wohl nicht obwalten, es mußten noch andere Motive mitwirken. Diese sollten mir beim Eintritt in das Land klar werden. Es eristirt dort unter dem Namen "ungarischer Edelsmann" eine allgemeine Calamität, der sich weder ein

Fremder noch der bürgerliche Einheimische entziehen kann. Der ungarische Edelmann\*) hält sich sür eine ganz besondere Menschengattung, vom lieben Gott in die Welt gesetzt, um demselben in möglichster Abwechstung seine Tage abzustehlen, die minder bevorzugte Majorität seiner Landsleute zu quälen und zu maltraitiren, wo es angeht, dieser das Leben so sauer zu machen, als es thunlich ist, und alle Gesetze souverain zu verachten.

Auf den Dampfbooten, die mit Ausnahme der Reinlichkeit, die sich eben auf einem ungarischen Fahrzeug nicht herstellen läßt, vortrefflich eingerichtet sind, ist in ungarischer und deutscher Sprache ein Rauchverbot für die Speisesalons und die Schlaffajüten angeschlagen, welches nic gehalten wird. Der ungarische Edelmann wälzt sich mit seiner mit stinkendem Knaster gefüllten Tabakspfeise in allen Räumen herum, nur nicht in den Rauchcabinets, er speit rechts und links seinen ekelhaften Auswurf vor sich hin, und zwingt deutsche Damen — die ungarischen sind daran gewöhnt

<sup>\*)</sup> Selbstverständlich fommt es mir nicht in ben Sinn, unter ber geschilberten Gattung nicht auch die seltenen Ausnahmen zu erwähnen, und ber Träger ber Namen Edivös, Szechendi, Batthyandi 2c. 2c. achtungsvoll zu gebenken, die sich burch Bilbung, humanität und jede Biltgertugend um ihr Baterland so hoch verbient gemacht; ich zeichne ben arroganten, an seiner Scholle klebenden unwissenden kleinen Ebelmann, "ben Besitzer von sieden Zweischtenbäumen und einem Misshanen", wie der Desterreicher mit bitterem Sobn diese Landplage benennt.

- fich auch beim ichlechtesten Wetter vor diefer Rob= beit in's Freie zu flüchten, ba selbe auch in ber Nacht in der Damenkajute nicht ficher find, einen oder ben anderen diefer haarbuschigen Gefellen in unanftandig= ftem Coftum eindringen zu feben. Bebe dem Reifen= ben, der ftromaufwarts auf einem folden Kahrzeug übernachten muß! Ich will nicht von der Ungahl Wangen fprechen, mit welchen je be Ruheftatte ber Dampf= boote bevolfert ift, dies gehört als felbstverständlich zur Sache, aber es wird mir ber Moment unvergeflich bleiben, wo mein vierzehnjähriger Anabe, mahrschein= lich in Folge ber furchtbaren Site, einen Anfall von Dhumacht bekam, und ich an die humanität der Mitreisenden mit ber artigen Bitte appellirte, in ber Schlaffajute bas furchtbare Qualmen einzuftellen. Wenn ich verlangt batte, jeder Einzelne folle mir noch in der Nacht den Mond und alle Sternbilder vom Simmel herab holen, fo hatte das brullende Sohnge= lächter ber roben Sorbe nicht ausgelaffener fein fonnen. Man fand meine Forderung, welche durch das Rauchverbot vollständig gesetlich unterftütt mar, fo überaus fomisch, daß auch die Wenigen, die bis dahin nicht geraucht hatten, unter ben plumpften Stichelreben ihre Glimmstengel und Pfeifen in Brand fetten. Weber der Capitain, noch der Controleur, noch einer der Dienerschaft getraut sich gegen berlei Unfug einzuschreiten, und nicht ein Mensch besaß Bilbung und Anftands=

gefühl genug, um seine Landsleute auf die Robbeit ihres Betragens aufmerkfam zu machen. "Ich barf nichts fagen, es find Ebelleute," entgegnete mir ber Stewart auf meine Aufforberung, bas Ginftanfern ber Schlafftellen zu verbieten. Der Capitain wies mich mit meiner Beschwerde an den Controleur, dieser, felbft ein Bollblut-Ungar — ob Ebelmann, weiß ich nicht - wieder an ben Stewart, diefer zulett an die Dampf= ichifffahrte-Direction in Bien. "Gott ift hoch, und der Czar ift weit," heifit es ba. Da, ohne alle Controlle, die ganze Nacht Leute aller Art auf den zahllosen Stationen auß= und einsteigen, find Diebstähle bes Sandgepades gewöhnliche Ereigniffe, und felbft meinem Sohn wurde, als ihn die oben erwähnte Uebelfeit übermannte, ein fehr ichones, funftreich mit Gilber eingelegtes Meffer geftohlen, welches er furz vorher auf ben Tisch gelegt hatte, um ein Buch aufzuschneiben. Das Buch ließ der Dieb natürlich liegen. Gin ungarifder Priefter fragte mich, ob und wo mein Sohn ftudire? 3ch antwortete ihm, er besuche das Gymnafium in Arnstadt, natürlich forschte er weiter, wo Arn= ftadt liege, und auf meine Antwort: in Thuringen, frug der Mann Gottes gang naiv, ob Thuringen gu Deutschland gebore? Ueber Wien, bochftens Drag hinaus, bort die Landfarte fur die ungarische Bildung auf.

Man glaube nicht, daß ich übertreibe, ich male

mit milden und fehr gedampften Farben, auch erfenne ich gerne an, daß ich unter bem ungarischen Burger= ftand - von welchem ich freilich nur einen beutich= ungarischen Theil kennen gelernt habe - die gebildet= ften, liebenswürdigften Menschen fand, weit gereift und vielerfahren, allein felbst diese hatten nur ein bedauern= bes Achselzuden, wenn die Rede auf die Gelbftüber= hebung und robe Anmagung des fleineren ungarischen Abels fam, ber da glaubt, die übrige Menschheit sei nur ba, um von ihm mit Sugen getreten zu werden "Bei uns ift das land ber mahren Freiheit" äußerte fich ein Ungar zu einem befreundeten Biener, "jehen Sie, ich bin Ebelmann, fommen Sie zu mir auf mein But, ich laffe Gie auf die Bant niederlegen, und Ihnen fünfundzwanzig Stochprügel berabhauen; fein Sahn fraht barnach." Das verstehen bieje Leute unter "wahrer Freiheit"!

Die Conversation auf dem Schiffe, insofern eine solche in der Gesellschaft zu ermöglichen ist, drehte sich fast lediglich um die neuesten Räubereien, von welchen in jenen Gegenden als etwas Selbstverständzlichem und Unvermeidlichem gesprochen wird, wie bei uns von den Wahlen oder anderen Tagesereignissen. Wie in Deutschland ein Ministerwechsel zu langen Kannegießereien Anlaß giebt, so dort die Frage, ob der Räuber Bergam im Baranyer-Comitat, oder der Banditenhauptmann Patko am Plattensee größer seie,

ob letzterer im Kampf mit den Panduren wirklich getödtet oder nur versprengt worden sei, ob Bergam wirklich in Bogdasa erschossen wurde? Da wir dem Schauplatze dieser Dramen entgegen eilten, so werde ich später Gelegenheit haben, die Scenen aus dem Birken der Hauptacteurs, größtentheils nach Berichten von Augenzeugen, meinen freundlichen Lesern vorzuführen.

Vor der hand find wir auf dem Dampfboote und befehen uns die troftlos oben Ufer ber unteren Donau mit ihren einformigen Staffagen, in welchen nur ab und zu eine lagernde Buffelheerde, ober ein Ranasz (Schweinehirt) mit seinen zahllosen Pflegebefohlenen, bie nicht, wie unsere, fich trage im Schlamm malgen, jondern fpielen und lebhaft umber laufen, einigen Wech= fel in die monotone Scene bringen. Auch unter ben Biehhirten herrscht in Ungarn eine ftrenge Sonderung der Elemente: der Cfikos, als Pferdehirt, fieht mit Stolz auf ben Bulyafe, ben Rindermachter, herab, ber seinerseits ben Ranasz mit Berachtung behandelt und nicht als seines Gleichen betrachtet, wie sich benn wirflich dieje gablreichen Rlaffen der ungarischen Bevölkerung in Rleidertracht, Sitten und Lebensweise auf's Strengfte icheiben.

Wir athmen hoch auf, als wir vernehmen, daß die nächste Station das Endziel unserer Bafferreise bilben soll. Von Mohacs bis eine halbe Stunde vor Fünf= firden nimmt une die Gifenbahn auf, welche bort von ber Direction ber Donau-Dampfichifffahrt gur Beforberung des immensen Materials aus ihren großartigen Rohlenbergwerken in's Leben gerufen worden ift. Der gange gandungsplatz bei Mohacs ist mit aufgehäuften Roblenhügeln bedeckt, der Boden, die Bege, die Luft bamit geschwängert. Auf beiben Seiten lagern Rai= ginnen in ihrer pittoresten Landestracht, mit geschmintten Gefichtern, die ben Ankommenden die koftliche Frucht ber naben Byllianer Berge\*), die fußefte aller Trauben, für wenige Rreuger in Maffen gum Bertauf anbieten. Bon der beispiellosen Billigfeit des Beines in biefen Begenden fann man fich taum eine Idee machen; das Gefäß, in bem das edle Rag aufbewahrt wird, sei es auch noch so einfach, kömmt viel höher zu stehen, als der Wein felbst; die untere Bolksklaffe trinkt daher feltener aus Glasgefäßen ihren täglichen Bedarf, fondern füllt damit flaschenähnliche Rurbiffe, welche große Aehnlichfeit mit den amerikanischen Calebaffen haben. Die Strede, welche wir jest auf bem Schienenwege mit bem Gefühl perfonlicher Sicherheit durchfliegen, mar vor nicht langer Zeit noch ber Schlupfwinkel ber gefährlichsten Rauberhorden, welche bem Reisenden auflauerten und, wenn nicht fein Leben, doch sicher seine habe als Tribut für die Schonung des Ersteren einforderten. Nur wohlbewaffnet und

<sup>\*) 3</sup>m Baranya-Comitat: Baranya: Die Mutter bes Beines.

karawanenweise zogen die Bürger und Raufleute von Fünskirchen nach der ungarischen Hauptstadt diesen Weg entlang.

In ben letten Monaten erft haben energische Streifzüge den Seldenthaten der letten Unführer der Szegen legeny\*), ben berüchtigten Strolden Bergam und Patto ein Ende gemacht, obgleich noch eine dunkle Sage geht, daß in bem Gefechte, welches ber gaufbahn bes Letteren ein Biel gesett, nicht er, sondern fein Adjutant getödtet worden sei, er selbst habe sich bis auf gunftigere Beiten "in's Privatleben gurudgezogen". Aehnliches paffirte mit bem bekannten Rofga Sandor, welcher fich mahrend der ungarischen Revolution mit feinen "armen Jungen" der Roffuth'ichen Regierung gur Berfügung geftellt hatte, und durch das Wegnehmen der Ochsenheerden, welche der öfterreichischen Armee zugeführt werden follten, diefer unermeglichen Schaden zufügte. Der fluge Buriche ließ das Portrait feines Abjutanten - ohne einen folden ift ein ungarischer Räuber von einigem Ruf nie - lithographiren, und das wohlgetroffene Bild beffelben mit der Unterschrift "Rosza Sandor" verseben, worauf bas Driginal nicht wenig ftolz war. Freilich brachte ihm diese Gitel= feit den Strick um den Sals jum gobne ein. Denn Rosza Sandor hatte mit schlauer Lift Sorge getragen,

<sup>\*)</sup> Szegen legeny: arme Jungen, nennt ber Ungar bie Bufchtlepper feines Baterlanbes.

daß eine große Angahl der Conterfen's feines Stell= vertreters, in effigie den Weg in das österreichische Lager fanden, wo bei einem Ueberfall, jum Jubel ber Machthaber, das Driginal eingefangen, und trot aller Protestation, "er sei nicht der Rechte" fofort standrecht= lich gehängt wurde. Bahrend alle öfterreichischen Blätter die Nachricht brachten, daß den berüchtigten Rauber fein Schidfal ereilt habe, trieb diefer mit feiner Bande, die auf mehr als 300 Mann angewachsen mar, autorifirt von feiner Behorde, in der Begend von Szegebin nach wie vor die faiferlichen Dobfen gu Sun= berten und Tausenden fort, trug Briefe und Depeschen von der größten Wichtigkeit mitten durch das feindliche Lager von Romorn nach Debrekzin, ohne daß irgend Jemand eine Ahnung hatte, daß der gebildete, \*) edel= männisch aussehende, mit den beften Paffen verfebene Pefther Raufmann der berühmte Parteiganger fei.

Sein in viel größerem Anschen stehender Kollege Bergam war kurz vor meinem Eintreffen in Fünfstirchen, in dem Dorf Bogdasa von dem PandurensKorporal Babarzi Janos erschossen. Aus dessen Munde habe ich die folgenden Mittheilungen, welche er mir auf mein Ersuchen, und durch klingende Bevorwortung unterstützt, in ungarischer Sprache niederschrieb, und zwar in Form und Ausdruck gewandter, als man es

<sup>\*)</sup> Rofga Sandor hatte bas Gymnasium gu Szegebin abfolvirt und mar einer ber besten Schiller bafelbft.

von einem deutschen Polizisten untergeordneten Ranges erwarten dürfte. Auf dem Amte in Siklos werzen noch mit Stolz die Kleider des Bergam gezeigt, bestehend in einem prachtvollen Schnürrock mit reicher Pelzverbrämung, rundem ungarischem Hut, engen Beinkleidern, Stiefeln mit schweren Duasten, Stock mit reichem Silberbeichlag. Den schönen Rock hat freilich die Kugel, die ihm der gute Janos auf den Pelz gesbrannt, gar arg beschädigt.

Wir wollen der Ergählung des maderen Babargi folgen und die wichtigften Details daraus den Lefern mittheilen. Der Schauplat ber Schandthaten bes Bergam mar früher Die flavonische Grenze, bort verübte er viele Graufamkeiten. In Cjagnavicz brach er mit feinen Gefährten am bellen Tage in's Dorf ein, und plünderte daffelbe, wobei drei Menichen erichoffen und acht ichmer verwundet murden; bem Birth Frang Bejelsty, welcher den Ort nicht nennen wollte, wo er fein Geld verftedt hatte, murden die Ragel von den Fingern gelöft. In Marianczan hielten die Rauber dem Pfarrer das Cruzifir vor, worauf er einen Gid ablegen mußte, daß er wirklich nicht mehr Bermögen habe, als er den "armen Jungen" abgeliefert. In Feliczány murde ber Notar erichoffen und die gange Umgegend in Angst und Schrecken versett, bis endlich Die gange Bevölferung gegen die Beifel aufftand und Bergam mit feiner Schaar über die ungarische Grenze

gedrängt murbe. Sier begann er bas alte Unmejen fofort wieder. Schon ber Name Bergam reichte bin, um eine panische Furcht hervorzurufen. Derselbe hatte die Frechheit sich in Sellvé, einem fürstlich batthyanv'ichen Marktfleden mit 4000 Ginwohnern, 4 Stunden von Fünffirchen, bem Rentmeifter Szatoret, in Gegen= wart des Hofrichters und acht anwesender Gafte am bellen Tage vorzustellen und sich den Inhalt der herr= ichaftlichen Raffe auszuhitten, ber ihm auch, aus Furcht por den Spiefgesellen des Raubers, ohne allen Bi= derstand ausgeliefert murde\*). Bei dem Güterdirektor Hofzi Falu bei Somogy lud er sich brieflich mit gebn seiner Befährten zu einem Frühftuck ein, und fnüpfte die Bitte daran, einen der Amtsichreiber, welder durch eine fehr ichone Stimme befannt mar, gu bewegen, die Gesellschaft gegen eine gute Belohnung burch feine Bortrage zu erfreuen. Man murbe Allen weiter nicht bas Geringste anhaben und nach bem Mahle ruhig des Weges ziehen. Dies geschah, die "armen Jungen" fanden bei ihrer Anfunft in einer Beranda eine reichgebeckte Tafel vor, an der fie fich bescheiden niederließen und den gut zubereiteten Speifen, sowie den feinen Beinen des foniglichen Schlofi=

<sup>\*)</sup> Unter ben in ber Raffe befinbliden Summen befanben fich auch 100 Dutaten, welche Eigenthum bes Rentmeisters waren. Bon biefen nahm Bergam nur zwei Stud zum Trintgelb für bie Dienerschaft, bas Uebrige gab er bem Beamten zuruch.

fellers eben jo viel Gerechtigfeit widerfahren ließen, als dem funftvollen Liedervortrage des mufikalischen Schreibers. Als ber Lettere feinen Schatz erschöpft hatte und auf das lebhafte Andringen der Anwesenden noch etwas Neues bringen follte, erflärte er, er wiffe wohl noch ein icones Lied, dies wurde ihnen aber nicht gefallen, es fei, meinte ber Ganger verlegen, es jei - eben "ein Räuberlied". Das thate nichts gur Sadje, er folle es nur fingen. Nun begann ber Schreiber eines der wild = romantischen Lieder vorzutragen, worin die Borguge des freien Bald= und Rauberlebens gepriesen werden, jede Strophe endete indeg mit dem unbehaglichen Refrain: "Denn bas End' ift boch ber Galgen!" Immer gedampfter murbe mahrend biefes Befanges die laute Frohlichkeit der Spigbuben, mandes tropige Auge murbe feucht, manch' schwerer Ropf fank auf die unterschlagenen Arme berab.

Mit artigen Dankesworten an den Güterdirektor, sonft aber lautlos, entfernte sich die Bande, nachdem Bergam dem Sänger noch zehn, und der Dienersschaft zwei Dukaten eingehändigt hatte. In Reszthely überraschte der Räuberhauptmann eine Gesellschaft Whistspieler, wovon er den einen aufforderte, sofort nach Hause zu reiten und die fünftausend Gulden zu holen, die er an demselben Tage eingenommen habe, er — Bergam — werde während der zwei Stunden, bis er zurück sein konne, für ihn im Whist eintreten.

So entsetzlich war die Furcht vor den Folgen einer Weigerung und der Verwegenheit Bergam's, daß der Aufgeforderte schleunigst das Geld zur Stelle schaffte, während die Zurückgebliebenen mit dem unheimlichen Partner ihre Spielpartie fortsetzen. Derlei Bravouren umgaben den Banditen, namentlich in den Augen der Bauern, deren Eigenthum er nie verletzte, im Gegenstheil, als Gast derselben, Gold mit vollen Händen außsstreute, mit einem Nimbus, welcher ihm Thür und Thor öffnete, wo er immer anklopfte. Man wußte, daß er nur die Neichen plündere, und jeden Verrath schwer strasse.

In Peterd, 2½ Stunden von Künffirchen entfernt, ließ er, in Gegenwart des hierzu herbei geholten Richeters und der Dorfältesten einen Bauer öffentlich ersichießen, weil er den Bersuch gemacht hatte den Preis, der auf des Räubers Kopf gesetzt war, durch Berrath zu verdienen. — Das strenge überwachte Wassenverbot, welches seit dem Jahre 1849 in ganz Ungarn herrscht, gab ihm seine Opfer fast wehrlos in die Hände.

Da erbot sich ber Lehrer Ducz in Bogdasa, welcher mit Bergam in Berkehr stand und, wie das Gerücht behauptet, bei der Gelegenheit zum doppelten Berräther wurde, den gefürchteten Mann in die Hände ber Gerechtigkeit zu liefern, wenn ihm dafür eine Anstellung an einem fernen Orte und der ausgesetzte Preis von achthundert Gulden garantirt wurde. Bers

gam pflegte mit einem Theil feiner Bande von Beit zu Beit bei Ducz einzukehren und kleine Festgelage zu veranstalten. In Folge der Denunciation des Duck wurden die Panduren Glatz Iftvan, Antal, Rovats Pal. Erde Josef, Bognar Gyorgy, Berbely Janos und Gpura Andras unter Anführung ihres Korporals Babargi Janos nach Bogdaja fommandirt und in nächt= licher Stille im Saufe des Lehrers auf den Beuboden verstedt. Unter einem riefigen Saufen Rufferut \*) mußten fich die armen Teufel acht Tage lang verborgen halten, "was fehr unangenehm und mit vielen Leiden verbunden mar," wie fid Babargi in feiner naiven Schilderung ausdrückt. In der neunten Racht gegen zwei Uhr Morgens fam Bergam mit gehn feiner Gefellen an, wo fie fich bis fieben Uhr Abends lärmend unterhielten, trottem, daß ber Lehrer dem Bein einen Schlaftrunt beigemischt hatte, welcher fich aber nicht als wirksam genug erwies, benn beim Ueberfall wehrten fich die Banditen noch wie Bergweifelte. Bergam erhielt von Babargi einen Schuf burch bie Bruft, auch der Geb Vereng, einer feiner Rameraben, wurde tödtlich verwundet und ftarb während des Trans= portes. Radicz, der gefangen murbe, zierte den Galgen von Sziflos, bie llebrigen entsprangen.

Co weit das Drama, welches nicht ohne blutiges Nachspiel enden sollte.

<sup>\*)</sup> Türfifder Dais.

Acht Tage nach dem Neberfall der Räuber erschienen mehrere Cameraden derselben in Bogdasa. Da sie den Lehrer Ducz nicht mehr in seiner Behausung fanden — derselbe hatte eine Anstellung als Aufsichtsbeamter gegen die Banditen bei der Sicherheitsbehörde in Sitsloß erhalten — so zerrten sie dessen greisen Schwiegervater und seinen Schwager auß ihren Bohnungen; vergebens war alles Flehen der Ortsbewohner, den schuldlosen alten Mann und dessen Sohn zu schonen, die sonst so stillen Mauern des Oorses halten wieder von dem Schreckensgeschrei der Unglücklichen und ihrer Mitbürger, auf offenem Markte und im Anzessicht der ganzen Bevölkerung wurden die Aermsten von den Banditen erschossen.

Solche Zuftände finden sich in Ungarn, ohne daß die Behörden dem Unwesen ein Ende machen fönnen — oder wollen. Der Pandurencorporal Babarzi ershielt übrigens als Belohnung dafür, daß er den berüchtigten Räuber Bergam "gestellt" hat, die Summe von neunzig Gulden österreichischer Währung als Prämie ausbezahlt. Wer wird sich in Zusunst dazu drängen, um diesen Preis sein Leben zehnsach auf's Spiel zu seben! —

Seitbem sind die Strolche eingeschüchtert, und man hört, wenigstens im Baranna-Comitat nichts von neuen Gräuelthaten, wie lange aber ber Landfrieden dauern wird, dürfte eine Frage ohne Lösung sein! —

Prachtvoll liegt das Schloß auf ber Anhöhe ber Stadt Sziflos, die Gegend beherrichend, jett freilich nur als Gerichtsgebäude und Gefängniß benutt. Früher Eigenthum bes unglücklichen Grafen Batthvanvi, fonnte dieser, auf den Binnen seiner ftolgen Burg ftebent, sein trunfnes Auge nach allen Seiten in die weiteften Fernen Schweifen laffen und mit Schiller ausrufen: "Dies Alles ift mir unterthänig!" Jest find die Mauern halb verfallen, die prächtigen Gemächer, in deren glanzumftrahlten Räumen die seidenen perlengeftidten Gewänder der ichonen Edelfrau dabin rausch= ten, die goldenen Pofale freiften, bewohnen jest der Gerichtsbeamte, ber Pandur und einige eingefangene Spitbuben, welche auf dem ichmutigen, ach! ehemals fo blanken, Eftrich, verdroffen fich herumwälzend, ihrem Schidfal entgegen feben.

Der untere Theil von Sifflos ift im ftrengsten Sinn bes Wortes eine Zigeunerstadt, vielleicht die einzige in ihrer Art in Europa. Der Güte des dortigen Notars, in dessen Begleitung wir die originelle Stadt durchstrichen, verdanken wir es, daß uns keine Thür derselben verschlossen blieb. Wer sich in altherskömmlichem Vorurtheil unter einem Ort, der nur, aber am "allernuresten" wie der Kladderadatsch sagen würde, von Zigeunern bewohnt wird, ein Conglomerat von Schmut und Unrath denkt, der hat sich einen sehr salschen Begriff von Sziklos gemacht. Selbst in Hols

land habe ich unter den unteren Bolfeflaffen feine größere Sauberfeit und Accurateffe gefunden, als bier in den Strafen, den reinlichen Wohnungen und der Rleidung diefer eigenthumlichen Colonie berricht. Die fpiegelblanken Möbel glangen wie Metall, die Sauschen find fo nett gehalten, die Bewohner derfelben mit den charafteriftischen braunen Ropfen lächeln dem Fremd= ling so freundlich entgegen und zeigen dabei einen Mund voll fo prachtiger Perlenzähne, daß der Reid ber Damen unserer Begleitung nicht ohne Grund rege Die Leute treiben Sandel mit Bieh und murde. Bein, die Beiber maschen die Semben ber "Gerren" in der oberen Stadt, erhalten das Sauswesen, und eine gewiffe Wohlhabenheit spricht fich behaglich in Allem aus, was da in die Augen fällt. Um Ende ber langen Strafe versprach uns unser freundlicher Begleiter bie Befanntichaft eines Birtuoien, ber feines Gleichen wohl nicht in der gebildeten Belt habe. Unfere Neugier war durch diefe geheimnifvolle Ginleitung auf das Sodifte gespannt, als Berr v. R. nach verschiedenen Seiten bin leife Auftrage ertheilte, und wir, am letten Saufe angelangt, vier jo braune und prachtige Burichen vorfanden, wie felbe von Lenau nur je geschildert worden find. Die tiefschwarzen Saare, wie Raben= gefieder an der Seite der icharf gezeichneten dunklen Gefichter berabfallend, die schwimmenden großen Mandelaugen, ichwermuthig vor fich hinftarrend, das originelle Coftum mit ben schweren filbernen Rugel= fnöpfen, die ichlanken und boch fo fraftigen Geftalten zierend, als Staffage rings herum aus allen Saufern neugierige Beibergeftalten ichuchtern hervor tretend, und fich gruppenweise um den für uns reservirten und mit Stuhlen befetten Plat im Freien aufftellend - Eva's Töchter hatten fich währenddem mit Bliges= schnelle in ihren Sonntagsftaat geworfen - bie Manner an Thuren und Fenftern lehnend, fauernd und in erwartungevollem Schweigen harrend, im Sintergrunde amphitheatralisch auf Sügeln gebaut die obere Stadt Sziflos mit ihrem Monchsflofter, und an der Spige bes Berges das prachtvolle Grafenschloß; bazu wir, in unserer, diefen Naturfindern gegenüber unfleidsamen modernen Tracht, die Damen in der unvermeidlichen Crinoline; Alles zusammen bildete ein Genrebild, würdig von einem tüchtigen Maler ober einer ge= wandteren Feber, als die meine, festgehalten zu werden.

Da brachte eine alte Zigeunerfrau, pitorest aussehend, wie sie nur je in irgend einem Romane geschilbert worden, drei Instrumente, von welchen wir nicht wußten, was daraus zu machen sei. Der Form nach, roh gearbeitete Mandolinen in der primitivsten Gestalt und von verschiedenster Größe, so zwar, daß der Kasten der kleinsten mit der Fläche einer Kinderhand, der größte mit dem Handteller eines Mannes zu bedecken wäre. Ein Mann bemächtigte sich einer bereit gehaltenen Guitarre', die übrigen drei ergriffen die oben geschilderten Instrumente,\*) und nun begann ein Concert, welches auf uns verwöhnte Großstädter einen kaum zu schildernden Eindruck hervorbrachte.

Wie beim echten Cfifos Mann und Rog nur ein Geschöpf zu sein scheint, so beuchten uns die vier Manner mit ihrem fimplen Inftrumente nur eine be= lebende Seele zu haben. Tone von fo ergreifender, weicher und boch voller Art wußten die Rinder der Saide ihren einfachen Werfzeugen zu entlocken, ein Busammenspiel so feuriger und eigenthümlicher Art entwickelten biefelben, daß wir Alle entzückt und erstaunt der wunderbaren Production zuhorchten. Richt fatt fonnten wir uns hören an dem eigenthümlichen Concert, besonders der erste der Spieler entwickelte auf der kleinsten Tambura eine Kunftfertigkeit, ein Talent der Improvisation, dem die Uebrigen, blitichnell folgend, secundirten, daß die Beit, die wir, der marchenhaften Production hordend, zubrachten, Flügel zu haben schien. Und das ift nur in und für Sziflos berühmt, felbft in bem nahen Fünftirchen find die dunkelhäutigen Tamburafpieler unbefannte Größen, die faum je über die Grenzen ihrer winzigen Welt hinaus fommen dürften! -

Reiner von unferer Reisegesellschaft, wohlhabende,

<sup>\*)</sup> Das Instrument heißt Tambura, und foll nach ber Behauptung bes fehr unterrichteten Geren v. R. aus Spanien ftammen, gegenwärtig aber nur von wenig Zigeunern, von biefen aber mit unvergleichlicher Birtuosität gespielt werben.

gebildete Bewohner von Fünffirchen, war früher in der Zigeunerstadt gewesen, obgleich sie Alle das obere Sziklos oft besucht hatten, keiner kannte die Kunstefertigkeit des Tamburaquartetts, ein neugieriger Bersliner Tourist mußte hinkommen, um die guten Ecute mit dem bekannt zu machen, was vor ihrer Thure zu finden ist.

Ueberhaupt fpielt die Zigennermufit in Ungarn eine große Rolle, und fein Fest in irgend einem Rreise ift ohne eine folche zu benfen. Unvergeflich wird mir ein Abend, oder vielmehr eine Nacht fein, die wir in bem Weinberge eines gaftfreundlichen Ungare, Berrn Bedo, in der Nahe von Fünffirchen gubrachten. Dieje Beingarten, mit ihren fleinen, bagu gehörigen Sauschen, eben eingerichtet, um eine frohliche Gefellschaft frohlich zu empfangen und zu bewirthen, bilden das Tusculum des wohlhabenden Bürgerftandes im Baranya=Comitat. In reichem Rrange umgeben fie bie Sauptstadt bes Rreises, hoch und malerisch aufsteigend und ausge= ichmuckt mit bequemen Landhäufern, je nach Bermögen, Laune und Geschmad bes Befiters. Lettere Borguge waren bei unserem Wirth in gludlichster Beise vertreten. Der Nachmittag, ben wir lesend, wenn auch nicht in einem gedruckten, sondern in dem reichen Buche ber Natur, zugebracht, war rasch babin geeilt, um ber schnell einbrechenden Dammerung Plat zu machen, und der aufsteigende Vollmond beleuchtete eine froh=

liche, harmloje Gesellschaft, welche ben guten Dingen, die herr Bedo in ununterbrochener Reihenfolge auftischte, eben so viel Ehre anthat, als bem unverfälsch= ten Traubensaft des Befitzers. Da ertonten die Rlange einer Zigeunerbande durch die laute Nachtluft, jauchzend empfangen von den Anwesenden! Im Ru ein Ball im Freien improvifirt; ber Lieblingstang ber Magyaren, der Cfardos ausgeführt, mit feinen graziöfen Figuren, die dem spanischen Fandango ahneln. Der Mond gog fein flarstes Licht auf den riefigen Saal, an beffen ge= waltiger Ruppel bereits die Sterne angegundet murden, wilder und wilder das Tempo der Musikanten, das Feuer der Tangenden, bis die letteren endlich ermattet in's hohe Gras hinfanten. Paufe - horch, mas er= flingt da oben boch auf dem Berge, wie Spharen= musit? Der auch in weiteren Rreisen wohlbekannte, am Dom angestellte Biolinvirtuose Berr Rusty, ber fich unter ben Gaften befand, hatte fich unbemerkt von biesen entfernt, und sandte seine Bauberklänge leife burch die Nacht in's Thal herab. Die Wirfung war fabelhaft, die Zigeuner, von der Macht der Runft er= griffen, ftarrten mit verflärten Befichtern binauf, mabrend am Schluß der improvisirten Phantafie ein laut jubelndes Bravo die freundliche Absicht des Virtuojen lobnte.

"Dem Mann möchte ich die Sand fuffen," fagte ber erfte Zigeuner-Biolinift zu Bedo, "den ich ate ich

höher, als den Erzbischof." Einen größeren Grad der Werthschätzung als den Erzbischof weiß kein Bisgeuner mehr aufzufinden, es war dies der Superlativ der Hochachtung für Rusky.

Bieder begann die Bande ihre Nationalweisen, deren Wechsel ihnen von den Anwesenden zugerusen wurde: "Klapkamarsch", "Das Baterland", "Hunyady Laßzld", "Ragoczy", "Kossuthmarsch!" Sobald daß Stichwort siel, setzten die sämmtlichen Musiker, von denen keiner auch nur eine Note kennt, augenblicklich mit richtigem Tempo mit der verlangten Melodie ein, bis die Kütterung begann. Niesige Schüsseln mit gebratenen Hühnern, mächtige Krüge und Calebassen mit Bein wurden den wackeren Fiedlern vorgesetzt, der Inhalt verschwand mit sabelhafter Schnelle. Speisen und Getränke vertilgten die braunen Burschen in Massen, außreichend, um in meiner heimath alle Gäste eines Geheimrathsballes mit den eingeladenen Lieutes nants und Referendarien satt zu machen.

Auf den Bergen wurde indeß ein Feuerwerk improvisirt, die Naketen flogen mit den "Elsen's" um die Bette in die Luft, wieder begann Musik und Tanz, bis die Morgenstunde zum Ausbruch mahnte. Aber auch da verstummte die erstere nicht, die unermüdlichen Bigeuner spielten ihre Weisen fort und fort, nicht der holprige Weg, nicht der schwere Wein in den Köpfen hinderte sie an der Ausübung ihres Berufes. Die stillen Straßen der Stadt riefen sie wach mit ihren Tonen, Ständchen wurden hier und dort improvisirt, bis man das letzte Haus der Heimfehrenden erreichte, und die Unermüdlichen reich beschenkt, mit "Elsen" entslassen wurden. So lebt der Zigeuner-Musiker in Ungarn, täglich angestrengt, aber mit reichem Lohn, besser als mancher vielbezahlte Concertist in Deutschland, ein unentbehrliches Möbel in jeder frohen Gesellschaft.

Ich aber werbe des frohen Abends eingedenk sein, als eines Lichtpunktes auf meiner Fahrt in Ungarn, und bei der Erinnerung an denselben stets leise rufen: "Eljen Bedő, Eljen Rusky!"



Drud von Chuarb Beinberg in Berlin,

In bemfelben Berlage ift ericbienen:

## Papft Ganganelli.

Ein hiftorischer Roman

bon

Rarl Frenzel.

3 ftarte Banbe. Auf feinftem Belinpapier. Gleg. geh. Breis 43 Thir.

Diefer Roman bes berühmten Berfaffers ichilbert eine ber mertmurbigften Begebenheiten bes 18. Jahrhunberts: bie Aufhebung ber Befuiten. Gin Bapft vernichtete biefen ber Freiheit und ber Aufflarung gefährlichsten Orben. Bis auf ben heutigen Tag haben bie munberlichften und feltfamften Sagen fich iber bies Ereignif und bie Berfon Ganganelli's erhalten. In Frengel's Roman tritt uns nun, in einer ebenfo fpannenben wie poetischen Romanfabel, biefe Thatfache und bie eble Beftalt bes Bapftes, eines echten Briefters und Bortampfere geistiger Freiheit, in ihrer Bahrheit entgegen. Der Sintergrund bes großartigen Gemälbes, bas fich in biefen Buchern entrollt, beruht auf ftrengen und eingebenben Studien: bie Intriguen bes Orbens, bie Bemubungen ihrer Gegner, bie romifche Gefellichaft jener Zeit, werben trefflich charafterifirt. Bor allem verbient hier die Schilderung der Jesuiten Beachtung. — Aus unscheinbaren Anfangen erhob fich Lorengo Banganelli, ein armer Frangistanermond, burch Tugend und Belehrfamteit jur bochften Stellung in ber Chriftenheit. Auf bem Stuhl bes beiligen Betrus bewahrte er bie Sittenftrenge, bie Menichenfreundlichteit und Milbe, bie ihn icon im Rloster und später als Carbinal ausgezeichnet. Aus ganz Europa ftromten bie Menichen gufammen, ibn zu bewundern. Er batte etwas von ber Frommigfeit und ber Bute ber Apostel; feinem Sabrbunbert war er bas Ibeal eines Briefters. - Das angiebenbe und glangenbe Bilb, bas Frengel uns von ihm giebt, wird alle Lefer mit Bewunberung und Theilnahme für biefen feltenen und guten Dann erfüllen. Bobl tann man Ganganelli mit Recht zu ben "Männern bes Boltes" rechnen. Ein Sauptvorzug biefes Romans burfte es fein, bag er bie biftorifden Thatfachen barmonifd mit ben Erfindungen ber Phantafie berschmiltt und bem Lefer niemals ftatt einer gebildeten Unterhaltung und poetischen Anregung eine trocene Abhandlung über Buftanbe und Menfchen bietet. Alles ift bier im Gegentheil frifches und farbiges Leben, mag une nun bas erfte Auftreten Banganelli's, ein Bolteaufstand ober ein romifches Gartenfest geschilbert werben. Bas bie Rritit einstimmig als ben Borgug Frengel's bervorgeboben bat: eine meifterhafte Entwidelung feelischer Buftanbe und Conflicte und eine ftets lebenbige und im fprachlichen Ausbrucke mufterhafte Darftellung zeichnet auch bies Wert in bobem Grabe aus.

Im demselben Verlage sind nachstehende neue interessante belletriftische Werke erichienen:

- Isolfte, Itmeln, Moderne Charafterföpfe. 3 Bde. Gleg. geh. Preis 2 Thir. 20 Sgr.
- Zudfer, Soffar, Bilder aus der Fremde. Für die Heimath gezeichnet. Zweiter Band: Die Londoner Industric - Ausftellung 1862. Eleg. geh. Preis 2 Thir.
- Frenzel, Dr. Karl, Papst Vanganelli. historischer Roman. 3 Bde. Eleg. geh. 1864. Preis 4 Thr. 20 Sgr.
- Sefekiel, George, Fran Schat Regine. hiftorischer Roman. 2 Bde. Eleg. geh. 1864. Preis 3 Thir.
- Aetcliffe, Sir John, 3ehn Jahre! Zweiter Abschnitt von Villafranca. Historisch-politischer Roman. 4 Bde. Preis 8 Thr.
- Winterfeld, It. von, Die Kohnungssincher. Komischer Noman. 2 Bde. Eleg. geh. mit illustrirtem Umschlag. 1864. Preis 2 Thlr. 10 Sgr.
- Geheimnisse einer kleinen Stadt. Komischer Roman. 2 Bande. Eleg. geh. mit illustirtem Umschlag. Preis 2 Thr. 10 Sgr.
- Der Lieutenaut Falftaff und wie es ihm bei ben Damen erging. Soldaten-Humoreste. Mit illustrirtem Umschlag. Eleg. geh. Preis 15 Sgr.
- Das Käthchen aus der Kirchgasse. Militair-Humoreste. Mit illustrirtem Umschlag. Eleg. geh. Preis 15 Sgr.



Director Goog